16,00 bfr, Dinemark 7,50 dkr, Frankreich 6,00 F, Griechenland 80 Dr., andren 35 p, Italien 1200 L, Jugoslawien 63,00 Din, Luxemburg 27,00 ifr

Nr. 68 - 12.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Die Schwierigkeiten der Gespräche entstanden aus zwei Voraussetzungen:

Strauß hatte mit allen Kräi-

ten für die absolute Mehr-

heit der Union gekämpft und dabei konsequent ge-

gen die FDP Front gemacht. Gegebenenfalls wäre ihm

die Prämie des unbestritten

zweiten Ranges in Bonn zugefallen. Kohl disponierte
demgegenüber die Zukunft
seines Regierens zusammen
mit dem Koalitionspartner
FDP, dessen Überleben in

Bonn er während des Wahl-

kampfes erkennbar den

Vorrang vor der eigenen ab-soluten Mehrheit einräum-te. Aus dieser Perspektive

mußte die Prämienvertei-

lung zu Bonn logischerweise anders ausfallen. Hier lag

die Quelle eines Kontlikts.

Daß er am Ende vermie-den werden konnte, er-

gab sich aus dem "Anfang" des Wahlresultats, Kohls Rechnung ging am 6. März so genau auf, daß die Archi-

tektur der neuen Bonner

Koalition in ihren Eckdaten

nicht mehr ernsthaft in Fra-

ge gestellt werden konnte. Daher wurde über die Sach-

fragen mit allem Freimut, über die Verteilung der at-traktivsten Positionen in engstem Spielraum disku-tiert. Darüber waren sich al-

le Beteiligten klar, in erster Linie Franz Josef Strauß,

der Latein und Rechnen

rium verlautete, sollen sich diese Fortschritte auf die israelische Hal-

tung zu den jüngsten US-Vorschlä-

gen über Sicherheitsgarantien für Israel beziehen. Nach Angaben des

israelischen Fernsehens setzten

sich Ministerpräsident Begin und seine wichtigsten Minister im Ka-

binett gegen eine Minderheit durch, welche die US-Vorschläge

ja sollten die israelisch-libanesisch-

amerikanischen Verhandlungen

über den Truppenabzug gestern nach elftägiger Unterbrechung

fortgesetzt werden. 29 US-Parlamentarier haben den libanesischen Präsidenten Ge-

mayel brieflich aufgefordert, die

versprochene Untersuchung der Massaker in den Beiruter Palästi-

nenser-Lagern Sabra und Schatila

rasch abzuschließen. Die Abgeordneten äußerten ihre tiefe Betroffenheit darüber, daß die libanesi-

sche Justiz die Ermittlungen offen-

haben am Wochenende israeli-

schen Truppen die Erlaubnis ver-

weigert, mit Panzern und genan-

zerten Mannschaftswagen in einem

von amerikanischen Mitgliedern

der multinationalen Friedenstrup-pe und libanesischen Soldaten

kontrollierten Außenbezirk Bei-

ruts zu patrouillieren. Dies gab ein US-Sprecher in Beirut bekannt.

heiten in Libanon, General Bar-

row, beschuldigte die Israelis in

einem Schreiben an Verteidi-

Der Kommandeur der US-Ein-

Die libanesischen Streitkräfte

bar nicht seriös betreibt.

verwerfen wollte.

In der israelischen St

wahrlich gelernt hat.

Der Entschluß

DER KOMMENTAR

A lle diejenigen in und um Bonn, die sich mit dem angenehmen Gruseln des

Voyeurs auf ein jahrelanges

oder wenigstens wochen-währendes Fingerhakeln mit "dem Bayern" einge-

stellt hatten, leiden seit ge-

stern nachmittag an einer Art abruptem Lustentzug. Franz Josef Strauß bleibt in

München; und er begründet seine Entscheidung mit der-selben Würde und demsel-

ben Sinn für Verantwor-tung, die seine gesamte Ver-handlungsführung gekenn-

zeichnet haben.

"Diesmal sitze ich in der

Kutsche, und ich kann wie-

der aussteigen, wenn der Auftrag erfüllt ist", hatte Strauß in der Wahlnacht des

März vieldeutig erklärt.

Zu keinem Zeitpunkt hat der bayerische Ministerprä-sident für seine Person For-derungen angemeldet, die den Bundeskanzler in eine

Zwangslage gebracht hät-ten. Er stellte Bedingungen in der Sachpolitik und bat

den Regierungschef um ein

Angebot, das die CSU ent-sprechend ihrem außeror-dentlichen Beitrag zum Wahlsieg – 10,6 Prozent im Bundesdurchschnitt – an den personellen Disposi-tionen in Bonn beteiligen würde. Daß dieses Angebot auch den CSU-Vorsitzenden

auch den CSU-Vorsitzenden

berücksichtigen mußte, war eine bare Selbstverständ-lichkeit.

rtr/AFP/AP, Amman/Jerusalem

Die Palästinensische Befreiungs-organisation (PLO) will ihre militä-

organisation (PLO) will infe militarischen Aktionen gegen israelische
Truppen in Libanon und den besetzten Gebieten verstärken. Der
stellvertretende PLO-Kommandeur Abu Jihad äußerte gestern in
der "Jordan Times", es sei kein
Geheimnis, daß die PLO-Einheiten

angewiesen wurden, ihre Operatio-

die USA den festgefahrenen Nah-

ost-Friedensprozeß wieder in Gang bringen können, indem sie Israel

zum Rückzug aus Libanon und zur

Beendigung der Siedlungspolitik bewegen, sagte Jihad. Er bezeich-nete jordanische Forderungen nach Abzug der Israelis, Siedlungs-

stopp und aktive Beteiligung der Palästinenser als sehr wichtige Vorbedingungen für eine Beteili-

gung an Nahost-Friedensgesprä-chen. PLO-Chef Arafat werde wahrscheinlich Anfang April in Amman mit König Hussein Ge-

spräche führen.
Der Chef des PLO-Sicherheits-

dienstes, Salah Khalaf, forderte Washington auf, einen Plan zu ent-

wickeln, der die Rechte der Palä-

stinenser anerkennt. Das palästi-

nensische Volk werde dann ent-

scheiden, ob es einen eigenen

Staat, eine Anbindung an Jorda-

nien oder Autonomie wolle, sagte

In Jerusalem hat der amerikani-

Habib in Gesprächen mit Außen-

Nahost-Sonderbeauftragte

er im ungarischen Fernsehen.

Die PLO glaube nicht daran, daß

nen zu intensivieren.

PLO will Operationen

gegen Israel verstärken

Habib in Jerusalem: Fortschritte in der Libanonfrage?

ELT VI III W

### lze machte n Kanzler

Thef des Presse und Inforsamtes der Bundesregie-staatssekretär Diether Stol-Bundeskanzler Kohl Vorfür eine effektivere Arbeit Behörde unterbreitet. Nach ationen der WELT hat Stolzusammengefaßt, den er zusammengefaßt, den er teres Anzeichen dafür angedaß Stolze auch weiterhin ungssprecher sein wird. Aus undeskanzleramt war in den

undeskanzieramt war in den Tagen bekanntgeworden, inzier gehe davon aus, daß Augusch künftig für die Aufga-Regieru gsprechers zur Ver-stehe. Berichte, in denen Namen genannt wurden, eshalb unzutreffend. Einzelüber die von Stolze unter-



-- an Anpassungstermin gr die Renten kann an nicht hin und her hieben wie ein Pfoam Straßenrand. 🥍 🤊 Blim (CDU), Bundesminister eit und Sozialordnung, bei den msgesprächen über die Ren-nzierung (Seite 8). FOTO: SVEN SIMON

### len in Finnland

AFP. Helsinki den Reichstagswahlen in nd zeichnete sich gestern eie Wahlbeteiligung ab. 58 Pro-r 3,7 Millionen Wähler gingen am Sonntag, dem ersten Tag hlen, zu den Urnen. Als Favo-ler Wahlen gelten die Sozial-raten, die in der scheidenden ung die stärkste Partei stelld die oppositionelle Konser-Partei Einerjüngsten Umfra-olge können beide Parteien ind 26 Prozent der Stimmen

### Klarne terprise" in Japan

dpa, Tokio er dem Protest von rund Demonstranten ist gestern omgetriebene US-Flugzeug-"Enterprise" in den amerikaen Marinestützpunkt Sasebo stjapan eingelaufen. Die Derrationen waren von den soziahen Parteien Japans veranworden. Die japanische Presrtete den Besuch der "Enter-f, dem in Kürze weitere ameri-DIF The Kriegsschiffe folgen sols eine demonstrative Antwort SA auf die verstärkte sowjeti-Militärpräsenz in dieser

#### cht nach Schweden

ölf polnische Staatsbürger, iter vier Kinder, sind gestern Mitteilung der Polisch AP, Stockholm einmotorigen Flugzeug nach reden geflohen. Die Flüchtlin-ie nahe der südschwedischen t Kristianstad gelandet seien; n um politisches Asyl nachge-L sagte ein Sprecher. Das Flugwar von den Zivilluftfahribe en unbemerkt in schwedin Luftraum eingeflogen.

### ,Schwerste Krise für Wirtschaft ie Vorschläge Lateinamerikas'

dpa/VWD, Hamburg

Die Wirtschaft der lateinameri-kanischen Staaten hat sich nach Angaben der Deutsch-Südamerikanischen Bank AG (Hamburg) im vergangenen Jahr in ihrer bislang schwersten Krise befunden. Zum größten Problem sei dabei die rapide Zunahme der Auslandsver-schuldung geworden, die inzwi-schen fast 770 Milliarden Mark er-reicht haben dürfte. Obwohl in vie-len Fällen die Verschuldungsgrenze erreicht worden ist, äußerte sich die auf den lateinamerikanischen Raum spezialisierte Bank angesichts der eingeleiteten Umschul-dungsmaßnahmen zuversichtlich dungsmaßnahmen zuversichtlich, daß die Wirtschaftsprobleme in der Region mittelfristig lösbar sein dürften. Die weltweite Rezession brachte nach Angaben des zur Dresdner Bank-Gruppe gehörenden Instituts Lateinamerika zum ersten Mel zut Lehrabeten einen ersten Mal seit Jahrzehnten einen Rückgang des Bruttoinlandspro-dukts um durchschnittlich 1,5 Prozent. Für die Krise machte die Deutsch-Südamerikanische Bank sowohl die Industriestaaten als auch die lateinamerikanischen Länder verantwortlich.

Erneute Zinssenkung

dpa/VWD, Frankfurt

Das Bundesfinanzministerium
hat die Zinsen für seine Daueremissionen Finanzierungsschätze und Bundesschatzbriefe weiter gesenkt. Wie die Deutsche Bundesbank ge-stern mitteilte, werden mit Wirkung vom 22. März bei den Finanzierungsschätzen miteinem Jahr Laufzeit der Nominalzins auf 4,65 (4,75) Prozent und bei zwei Jahren Laufzeit der Nominalzins auf 5,10 (5,25) Prozent und damit die Renditen auf 4,88 (4,99) beziehungsweise auf 5,53 (5,70) Prozent herabgesetzt. Bei den Bundesschatzbriefen werden die Nominalzinsen wie folgt herabgesetzt: auf 4,00 (5,00) im ersten Jahr, auf 5,50 (6,50) Prozent im zweiten Jahr, auf 6,00 (7,00) Prozent im dritten Jahr, auf 7,00 (7,25) Prozent im vierten Jahr, auf 7,50 (7,75) Prozent im fünften Jahr und auf 8,25 (8,50) Prozent im sechsten und siebten

#### Montan-Urteil

dpa, Karlsruhe Das Gesetz über die Montan-Mitbestimmung gilt nach einer Grund-satzentscheidung des Karlsruher Bundesgerichtshofs (BGH) auch für später entstandene Unternehmen, wenn diese die Merkmale des Montan-Mitbestimmungsgesetzes besitzen. Denn die Einbeziehung derartiger Gesellschaften entspreche dem Zweck des Gesetzes, im Montanbereich für Betriebe von einer bestimmten Größenordnung an die paritätische Mitbestimmung festzuschreiben. Einer ungleichen Behandlung stünden auch verfassungsrechtliche Bedenken entgegen (AZ: II ZB 10/82).

#### 20 Millionen Gewinn

dpa/VWD, Frankfurt Trotz der Flaute im Weltluftverkehr hat die Frankfurter Flughafen AG (FAG) im vergangenen Jahr einen Gewinn "in der Größenord-nung von über 20 Millionen Mark" erwirtschaftet. In einer gestern in Frankfurt veröffentlichten Erklärung des FAG-Vorsitzenden Erich Becker heißt es, der Gesamtumsatz habe sich auf über 800 Millionen Mark belaufen. Wenngleich auch für 1983 "weiterhin mit Stagnation oder einem leichten Rückgang der Verkehrszahlen" gerechnet werde, sehe die FAG dennoch dem Ergebnis des Wirtschaftsjahres 1983 "mit Zuversicht entgegen".

### Im Verlauf erholt

DW. Frankfurt Nach deutlichen Anfangsverlu-sten erholten sich die Aktienkurse wieder auf das Niveau des Wochenschlusses. Der Rentenmarkt war schwächer. WELT-Aktienindex schwächer. WELT-Aktienindex 125,5 (125,9). Dollarmittelkurs 2,3870 (2,392) Mark. Goldpreis pro Feinunze 414,50 (421,75) Dollar.

#### Wolken und Regen

DW. Essen Im Süden anhaltender Regen, im übrigen Bundesgebiet wechselnd wolkig und Schauer. Temperaturen tagsüber um 7 Grad.

### Die CSU sieht ihre Forderungen erfüllt. Strauß bleibt in Bayern

Stoiber: "In historischer Funktion" / Das neue Kabinett steht fest

PETER SCHMALZ, München Franz Josef Strauß bleibt in München. Nach einem intensiven Telefonat mit Bundeskanzler Helmut Kohl, in dem der CSU-Vorsit-zende seine am Wochenende ge-troffene Entscheidung erläuterte, informierte Strauß gestern vormittag den CSU-Landesvorstand, der den Entschluß mit lautem Beifall

Der Verzicht von Strauß wird in einer einstimmig verabschiedeten Erklärung in zweifacher Weise be-gründet: In der Gestaltung des per-sonellen Programms und in der sachlichen Zusammenarbeit sei ein "voll zufriedenstellendes Er-gebnis" erreicht worden. Außerlem hätte die Annahme eines Kabinettsposten durch Strauß bedeutet, daß ein amtierender CSU-Mini-ster hätte ausscheiden müssen. Wörtlich heißt es in der Erkärung: "Das Angebot sei ehrenwert, er lehne es jedoch ab, weil er keinen amtierenden CSU-Kollegen ver-

drängen wolle."
Kohl hat Strauß das Verteidi-gungsministerium und den Vizekanzler sowie vier weitere Mini-sterposten für die CSU angeboten. Ohne Strauß soll die CSU mit fünf Ministern ohne Vizekanzler im Koalitionskabinett vertreten sein. Un-abhängig von der Strauß-Entschei-

dung wollte Kohl der CSU auf je-den Fall das Landwirtschaftsmini-sterium geben.
Strauß begründete gegenüber Kohl seinen Verzicht mit dem Hin-weis, das "hervorragende Verhand-lungsergebnis in der Sache und im personellen Bereich" habe ihm die-sen Entschluß ermöglicht. Mit sichtlicher Genugtuung wies Stoi-ber nach der Sitzung auf die hervorragende Präsenz der CSU in Bonn hin. Nur einmal unter Bundeskanzler Ludwig Erhard sei es ihr für kurze Zeit möglich gewe-sen, ebenfalls fünf Minister zu stellen, wobei die Qualität der Ministerien nicht so gut gewesen sei. Zufrieden äußerte sich der CSU-Generalsekretär auch über die sachlichen Erfolge: "Wir haben in den bisherigen Verhandlungsergebnissen die wesentlichen Punk-

te der CSU in der Innen-, Sicher-heits-, Rechts-, Deutschland-, Wirt-schafts- und Haushaltspolitik durchgesetzt. Der Landesvorstand geht davon aus, daß damit eine gute Grundlage für die Regierung Helmut Kohl für die nächsten vier Jahre gegeben sein wird." Mit diesem Ergebnis stehe die CSU in einer "historischen Funktion". Die Festlegung der FDP auf das Außenamt und das Wirtschaftsmi-

nisterium wurde von der CSU

zwangsläufig hingenommen. Stoi-ber: "Wir haben das bedauert, aber es mußte akzeptiert werden. An personellen Wunschen konnte die Koalition ja nicht scheitern." Stoi-ber selbst wird ebenfalls in München bleiben. Er gibt nach Ende der Koalitionsverhandlungen, die heute nach Angaben von CSU-Sprecher Godel Rosenberg "formeil abgeschlossen werden", das Amt des Generalsekretärs an Otto Wiesheu ab und konzentriert sich auf die Funktion des Staatssekretärs in der bayerischen Staatskanz

Aufgeben mußte die CSU das Amt des Bundestagspräsidenten. Richard Stücklen, dem der Vor-stand gestern für seine Amtsfüh-rung dankte, wird das Amt des Bundestagsvizepräsidenten über-

In Münchner Bankkreisen wurde gestern der Verzicht von Strauß nicht als Überraschung gewertet. Dieser Schritt war erwartet worden, nachdem Strauß dem Vor-schlag des Aufsichtsrats der Baye-rischen Vereinsbank zugestimmt hatte, sich am 29. April in den Aufsichtsrat dieser Bank wählen zu lassen. Er rückt damit für den früheren Ministerpräsidenten Alfons Goppel nach. Strauß wird

### Finanzminister einigten sich auf umfassende Paritäts-Anderung

Kompromiß nach dreitägigem Ringen / D-Mark effektiv 5,7 Prozent höher bewertet

W. HADLER/U. LÜKE, Brüssel Doch noch unter erfreulichen Vorzeichen hat gestern das Früh-jahrstreffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Ge-meinschaft in Brüssel begonnen: Gerade als die unter Vorsitz von Bundeskanzler Helmut Kohl versammelten Teilnehmer des Gipfels ihre Beratungen aufnehmen wollten, war den Finanzministern die ten, war den Finanzministern die Einigung über eine Neufestsetzung der Leitkurse im Europäischen Währungssystem (EWS) gelungen. Danach ist die D-Mark gegen-über den EWS-Währungen (alle EG-Staaten außer Großbritannien und Griechenland) nominell um 5,5 Prozent aufgewertet worden, während der stark unter Beschuß Prozent heruntergestuft wurde Auch die Leitkurse der italieni-schen Lira und des irischen Pfundes wurden um 2,5 bzw. 3,5 Prozent herabgesetzt. Dagegen folgten der holländische Gulden mit 3,5 Prozent, die dänische Krone mit 2,5 Prozent und der belgisch/luxemburgische Franc mit 1,5 Prozent der Aufwärtsbewegung der deutschen Währung. Die 5.5prozentige Aufwertung des DM-Leitkurses innerhalb des

EWS bedeutet effektiv – unter Berücksichtigung der Auf- und Abwertungen der übrigen EWS-Währungen – eine Höherbewertung der deutschen Währung um 5,7 Prozent. Der holländische Gulden wird danach effektiv um 1,1 Prozent höher bewertet. Abgewertet werden effektiv die dänische Kro-

#### SEITE 2: Dreimal in zwei Jahren SEITE 9: Das befürchtete Chaos blieb aus

ne um 0,1 Prozent, der belgischluxemburgische Franc um 0,21 Prozent, der französische Franc um 4,4 Prozent, die italienische Li-ra um 4,3 Prozent und das irische

Den Regierungschefs ist mit der in letzter Stunde erzielten Einigung der Weg für eine zukunftsorientierte Aussprache über die aktuellen Probleme der Gemein-schaft eröffnet worden. Noch am Montagmorgen war ein Ausscheren Frankreichs aus dem Währungsverbund keineswegs ausgeschlossen worden.

Der Kompromiß, der nach dreitägigem Tauziehen erzielt wurde, bedeutet für die deutsche Wirt-

schaft eine Erschwerung ihrer Exporte in den EWS-Raum, der etwa die Hälfte der deutschen Ausfuhdie Halfte der deutschen Austuhren aufnimmt. Gleichzeitig werden
die Importe aus den abwertenden
Partnerländern verbilligt. Wichtiger für die Bundesrepublik ist aber
die durch den Brüsseler Kompromiß bestätigte Aussicht auf stabile
Exportabsatzmärkte. Ohne die
Neuordnung an der "Währungsfront" hätte mit einer starken Flukfront" hätte mit einer starken Fluk-tuation der Wechselkurse, vor allem aber mit neuen handelspolitischen Abwehrmaßnahmen Frank-reichs gegen deutsche Importe ge-rechnet werden müssen. Davon wäre - wie in Brüssel immer wieder besorgt hervorgehoben wurde -- auch der politische Zusammenhalt in der Gemeinschaft beeinflußt worden.

Die Währungsanpassung, die siebte insgesamt, ist die schwierigste gewesen, die seit Gründung des EWS im März 1979 notwendig wur-de. Grund dafür war die immer stärker divergierende Wirtschaftsentwicklung zwischen der Bundes-republik Deutschland und Frankreich. Zugleich stellte sich aber auch für die "kleinen" EG-Länder immer stärker die Frage, ob sie

### Bonn brachte ein Opfer für Europa

CL. DERTINGER, Frankfurt Nach der Wechselkurskorrektur. die gestern die härteste Zerreißprobe des Europäischen Währungssystems beendete, spürte man überall große Erleichterung, obwohl der Kompromiß ganz deutlich die französische Handschrift zeigt. Die Bundesregierung ist mit ihrem Angebot sehr weit gegan-gen. Sie hat ein Opfer für Europa gebracht.

Mit der Drohung Delors', Frankreich werde ohne deutsches Entge-genkommen beim Aufwertungssatz aus dem EWS ausbrechen und Importbarrieren errichten, stand nicht nur das Währungssystem auf dem Spiel, sondern vor allem der freie Handel in der Europäischen Gemeinschaft und damit die EG selbst. Nur das Ziel, dies zu verhindern, rechtfertigt die deutsche Kompromißbereitschaft in Brüssel. Man kann nur hoffen, daß Frankreich, unser größter Handels-partner, der im letzten Jahr 14 Prozent unserer Exporte abnahm, dies mit einem Verzicht auf häßlichen Protektionismus auch honoriert.

Ein deutsches Opfer ist die fünf-einhalbprozentige Markaufwer-tung gegenüber den bisherigen Leitkursen, die sich allerdings am Markt vorerst weniger stark aus-wirken wird, well sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit deut-scher Produkte im Ausland etwas verschlechtern wird, und das, obwohl unsere Exporterfolge keines-wegs berauschend sind. Der hohe deutsche Außenhandelsüberschuß ist nämlich in erster Linie die Folge der konjunkturbedingten Im-portflaute. Die D-Mark war jeden-falls, entgegen den französischen Behauptungen, im EWS nicht un-terbewertet, woraus die deutsche Wirtschaft im Export hätte Vorteile ziehen können

Das Problem, das den Franzosen zu schaffen machte, war auch we-niger eine kaufkraftmäßige Über-bewertung des Franc am Devisenmarkt, sondern vielmehr der ge-waltige Importsog, den Paris mit der wirtschaftlichen Expansionspolitik ausgelöst hat. Dies spiegelte sich natürlich in der Schwäche des Franc-Kurses. Die Abwertung des Franc ist nur ein Kurieren an Symschen Sorgen wegen des riesigen Außenhandelsdefizits nichts ändern, solange sich die französische Finanz- und Wirtschaftspolitik nicht ändert.

Für die Bundesrepublik ist die Aufwertung der Mark um den ho-hen Satz von 5,5 Prozent gegenüber der europäischen Rechnungseinheit Ecu dadurch etwas leichter erträglich, daß auch die Wähmingen anderer wichtiger Handelspartner diesen Schritt zum Teil mitvollziehen. Gleichzeitig geht dadurch die effektive Abwertung des Franc über den nominellen Satz von 2.5 Prozent hinaus. Die Franzosen mußten also mehr nachgeben, als es nach außen hin

Dennoch war das deutsche Opfer das größere. Der Preis wäre sicherlich nicht lohnend, wenn Paris auch künftig nicht daran denken sollte, sich an die unter Partnern in Europa geltenden Spielregeln zu halten, sondern diese Regeln so gröblich verletzt wie beim jüngsten Pokern um die Wechselkurse.

#### minister Shamir und Verteidi-gungsminister Arens "Fortschritgungsminister Weinberger, sie würden das Leben amerikanischer Soldaten in Libanon absichtlich te" in der Frage des geplanten Rückzugs der israelischen Trup-pen aus Libanon erzielt. Wie aus gefährden. dem israelischen Außenministe-

Neue Unruhen in Assam

fordern 32 Todesopfer

Ausgehverbot wegen Streik gegen Parlamentseröffnung

AFP/rtr/dpa, Neu-Delhi Im nordostindischen Bundesstaat Assam haben neue blutige Unruhen am Wochenende minde-stens 32 Todesopfer gefordert. Rund 2000 zugewanderte Bengalen brannten in der von Assamesen bewohnten Ortschaft Nasapur mehr als 500 Häuser und Hütten Schwäche, das zu ernstesten Be-denken Anlaß geben müsse. Noch

In Assams Hauptstadt Gauhati wurden bei Sprengstoffanschlägen sieben Menschen verletzt. Gauhati wurde zum Sperrgebiet erklärt. Truppen kontrollieren die Ausgänge und Knotenpunkte der Stadt. Über Assams von Unruhen er-

schütterten Regionen, wo seit zwei Monaten etwa 3000 Menschen den Tod fanden, ist jetzt ein unbefristetes Ausgangsverbot verhängt wor-den. Zugleich begann in dem Bundesstaat ein 24stündiger Streik, zu dem militante Hindugruppen aufgerufen hatten. Doch konnten sie damit gestern nicht die Eröffnung des neugewählten Parlaments von Assam verhindern. Die Opposition bestreitet die Gültigkeit der von ihr boykottierten Parlamentswahlen, an denen nur zehn Prozent der Wahlberechtigten teilnahmen und aus denen die Kongreßpartei der Ministerpräsidentin Indira Gandhi dank der rund 2,5 Millionen wahlberechtigten Zuwanderer als Sieger hervorging.

Der Streik brachte den Autoverkehr zum Erliegen, die meisten Ge-schäfte und Märkte waren geschlossen. Schienen- und Luftverkehr arbeiteten hingegen normal. Bewaffnete Eskorten sichern die Busverbindungen.

Inzwischen nimmt der Drang indischer Bundesstaaten nach mehr Autonomie und Unabhängigkeit von der Zentralregierung in Neu-Delhi deutliche Formen an: Die Chefminister der südindischen Staaten Tamil Nadu, Andhra Pradesh und Karnataka sowie des Unionsterritoriums Pondicherry bildeten am Wochenende in Bangalore überraschend einen gemeinsamen Rat. der die Forderungen des Südens gegenüber der Zentralregie-

rung mit Nachdruck vertreten soll. In den südindischen Staaten und in Pondicherry hat Frau Gandhis Kongreßpartei ihren Einfluß verloren. Regionalistische Parteien haben die Kongreß-Partei bei den Wahlen im vergangenen Jahr und Anfang 1983 in allen drei Staate haushoch geschlagen.

### Mitterrand verschiebt Revirement

Regierung berät über rigorose Sparpolitik / Harte Kritik an Minister Delors tet, täuscht sich ganz und gar", Ministers ein Eingeständnis der

A. GRAF KAGENECK, Paris In Paris steht jetzt fest, daß es vor Donnerstag nicht zu einer Umbildung des Kabinetts Mauroy kommen wird. Präsident Mitterrand wird, falls er sich zu einem solchen Beschluß im Lichte der Brüsseler Verhandlungen durchringen sollte, seine Entscheidung erst in der angekündigten Fernsehansprache am Mittwochabend bekanntgeben. Vorher soll, wie an jedem Mittwoch, der Ministerrat unter Vorsitz des bisherigen Premierministers Mauroy die Richtlinien einer eventuellen rigoroseren Sparpolitik als Folge eines neuen Franc-Kurses festlegen. Wirt-schafts und Finanzminister Jacques Delors dementierte am Montag in der Pariser Zeitung "Liberation" Gerüchte vom Vortage, daß er neuer Ministerpräsident

werden könnte. "Wer das behaup-

sagte Delors. Die Presse ging gestern mit dem Staatspräsidenten und der Regierung wegen der äußerst konfusen Vorgänge des Vortages hart ins Gericht. Kritik wurde vor allem an Minister Delors geübt, der durch seine Äußerungen in Brüssel vom Sonntagmorgen, es geschähen am Nachmittag wichtige Dinge in Paris, zu denen er in der Hauptstadt zurücksein müsse, Spekulationen über eine unmittelbar bevorstehende Regierungsumbildung ausgelöst hatte. Auch Delors' barsche Vorwürfe an die deutsche Adresse ("Ich habe es mit arroganten und verständnislosen Leuten zu tun") ist von den Kommentatoren nicht

goutiert worden. Der frühere Premierminister

Chaban-Delmas, ein Gaullist, sah in der Haltung des sozialistischen

in dem es der General am Ende der vierten Republik vorgefunden habe. Es sei Spielball und Gegenstand des Gespötts Europas. Jean Poperen, der zweite Mann der Sozialistischen Partei, hatte am Sonntagabend in einem Rundfunkinterview jede Rückkehr zu einer "zentralistischen Politik" ausgeschlossen. Wenn eine neue

nie seit 1958 habe sich Frankreich

in einer solchen Abhängigkeit von

Deutschland befunden. Die Sozia-

listen hätten in zwei Jahren das

Prestige verspielt, das General de

Gaulle dem Land wieder zurückge-

geben hätte. Frankreich befinde

sich heute in demselben Zustand,

Austerity-Politik unvermeidlich sein sollte, so solle sie diesmal "sozial gerechter verteilt" werden.

en Vorschläge wurden zu-nicht bekannt. Aber Mängel Arbeit des Presse- und Inforsamtes waren schon im Vorr Bundestagswahlen offen-geworden. Vor allem hat-einzelne Bedienstete an Kiral Internal ät fehlen lassen. TAT DES TAGES

spunkte markieren die Wende der US-Wirtschaft n roter Faden zieht sich durch # grune Bewegung

oskan sorgt sich um Folgen sin-S. 5 nder Olpreise

S. 4

sterreichs Liberale geben sich im 'ahlkampi antiamerikanisch S. 6 orum: Personalien und die Meiing von WELT-Lesern S. 7 radies wird zur Kloake

Heute in der WELT einungen: Grundsätze und Geld Streit in der rheinland-pfälzischen FDP S. 8 Wirtschaft: Weltweite Rezession hat tiefe Spuren hinterlassen S. 9 S. 3

Sport: Nationalmannschaft mit Hansi Müller gegen Albanien S. 17 Fernsehen: Als "sympathischer

Bulle" zn Weitruhm gelangt S. 18 Kultur: Später Beifall für Zemlinskys "Kreidekreis"

Aus aller Welt: Ein tropisches Pa-

# DIE WELT

### Grundsätze und Geld

Von Peter Gillies

Nötig wie lobenswert war der Beschluß der Koalitionspartner, die Sanierung der öffentlichen Finanzen keinesfalls dadurch zu bewirken, daß man Steuern und Abgaben weiter erhöht. Der Grundsatz bedarf der zwingenden Erwähnung, weil die deutsche Wirtschaft vor allem durch den aufgeblähten Staatsanteil so viel an Flexibilität verloren hat.

Aber mit Grundsätzen ist das so eine Sache. Bei gleichermaßen grundsätzlicher wie hintergründiger Betrachtung ergibt sich eine Eriwansche Lage: Ohne Steuer- und Abgabeerhöhungen kommen wir – bei fortdau-ernder grundsätzlicher Ablehnung – gar nicht aus. Aus der Fülle der Absichten seien genannt: Die Inve-

stitionsabgabe soll nach geltendem Recht zurückgezahlt werden. Jetzt bahnt sich an, daß nur die Hälfte zurückgezahlt wird. Dies ist die Einführung einer neuen Steuer, die gute Chancen hat, als Dauerbestandteil im Tarif zu verbleiben. Kürzungen des Weihnachtsfreibetrags sind nichts anderes als Steuererhöhungen. Die fortdauernde heimliche Steuererhöhung (Zusammenwirken von Inflational Progression) sei nur am Rande erwähnt.

Bei den Abgaben steigt zuerst der Rentenbeitrag im Herbst auf 18,5 Prozent. In den folgenden Jahren will man wohl eine offene Erhöhung vermeiden, peilt aber verdeckte Beitragserhöhungen gerade für Aufsteiger an. Sollten Bezieher von Krankengeld auch rentenbeitrags-pflichtig werden, ist natürlich auch das eine Abgabenerhöhung. Gleiches gilt für den bislang abgabefreien Teil des Weihnachtsgeldes.

Offenbar gehört es zu den mühseligsten Unterfangen, die Steuer- und Abgabenlast auch nur konstant zu halten. Man muß sich darein ergeben, daß sie weiter wächst. Das ist zu bedauern, deutet aber den riesigen "Wende"-Kreis an. Einstweilen hält man beides hoch: die Grundsätze und die Steuern.

### Lehrgeld fällig

Von Wilm Herlyn

Hans Preiss, zuständig für das Bildungswesen in der IG Metall, ist das, was man einen kritischen und engagierten Hinterfrager nennt. Im März-Heft der Zeitschrift "Der Gewerkschafter" donnert er: "Weiß der Bundeskanzler nicht, daß er mit seiner Zusage "Für jeden eine Lehrstelle' eine Kapitulationsurkunde unter-schrieben und das Grundrecht auf freie Berufswahl (Artikel 12 des Grundgesetzes) außer Kraft gesetzt hat? Ist ihm das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Dezember 1981 immer noch unbekannt, wonach in der jetzigen Zeit kein Glaubensbekenntnis, sondern staatliches Handeln gefordert ist?"

Doch diese bitteren Zweifel gegenüber dem Staat beziehen sich, gottlob, nur auf die Regierung der Republik selber, jedoch nicht auf ihre Einzelstaaten. Denen traut Preiss doch noch Gutes zu: "Die Entscheidungen des Hamburger Senats, der Freien und Hansestadt Bremen und die Absichten der hessischen Landesregierung, jedem Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zu

garantieren, zeigen uns den richtigen Weg."
Ist es so, daß dem Gewerkschafter ein Ausbildungsplatz nur gefällt, wenn er von einer SPD-Regierung zugesichert wird? Wahrscheinlich täte man Preiss mit solchem Verdacht unrecht. Wahrscheinlich sind die Stichworte, die sein Herz höher schlagen lassen, "Garantie" und "staatliches Handeln".

Das ist ein alter Ideologentraum, vermischt mit deutscher Obrigkeitsgläubigkeit hinter aller Polemik gegen die Obrigkeit: Was der Staat anpackt, wird gut; was die freien Bürger anpacken, kann nichts taugen. Daß aber ein Staat, der Lehrplätze verplant, auch Arbeitsplätze verplanen muß und damit nicht nur die Wirtschaft, sondern auch jedes Bürgers Leben von der Wiege oder jedenfalls vom Lehrplatz bis zur Bahre (und daß dann ein Lebensstandard herauskommt, der in allen Planwirtschaften unter dem unserer Arbeitslosen liegt) - ist das dem kämpferischen Hans Preiss "immer noch unbe-

### Vorurteilsfindung

Von Enno v. Loewenstern

Uber das Eigentliche haben manche Philosophen nachgedacht, von Adorno bis Zarathustra. Daß "eigentlich" auch ein rechtsstaatlicher Begriff sein kann, der womöglich Regierungsbildungen beeinflußt, war eigentlich weniger bekannt.

Aber da hat ein Hamburger wöchentliches Enthüllungsblatt seine sonstige rechtsstaatliche Aufgeregtheit über Schnüffelei und Datenschutzprobleme abgeschaltet und uns über einen Bonner Minister berichtet, gegen den "bald Anklage erhoben werden könnte". Klar, daß er da schon jetzt Verurteilung verdient. Und, tunlichst, Nichtberücksichtigung bei Koalitionsgesprächen.

Jener Minister nämlich ist im Gerede, weil er Spenden von einem Großindustriellen erhalten habe. Nur: es ist nicht ganz sicher, ob er sie auch tatsächlich erhalten hat. Da ist die Rede von Geld "wegen" dieses Ministers, nicht etwa "an" ihn. Der Minister aber sagt, er wisse davon nichts; ob das Geld nicht an einen früheren Parteikassierer gegangen sein könnte?

Der wiederum ist inzwischen gestorben. Nun aber meldet das Enthüllungsblatt atemlos, man habe eine einstige Lebensgefährtin des Toten entdeckt. Diese sei "dem Schatzmeister bei seinen Korrespondenzen behilflich gewesen". Jedoch: "Ich habe nicht in Erinnerung, daß da jemals etwas geflossen ist. " Wohl habe sie ihrem Freund nicht in die Taschen geguckt, aber sie sei "im wesentlichen" und "eigentlich" von ihm stets informiert

Wie schon Angelus Silesius so treffend sagte: Mensch, werde wesentlich! Zum Wesentlichen aber gehört das Eigentliche. Ist nun, wenn jemand eigentlich alles wissen sollte und trotzdem etwas nicht in Erinnerung hat, der Schuldbeweis bereits geführt? Wenn es aus Donnepps Landen frisch auf den Hamburger Stammtisch kommt und der Angegriffene obendrein nicht genehm ist, dann allemal.



"Da ist eure Mutter – die mit dem dunklen Haar und der Brille!"

ZEICHNUNG: MAC

### Dreimal in zwei Jahren

Von Joachim Schaufuß

In weniger als zwei Jahren mußte der französische Franc jetzt zum dritten Male abgewertet werden. Das ist eine weitere Quittung für die ka-pitalen Fehler, welche die so-zialistisch-kommunistische

Regierung begangen hat. Sie wirkten sich um so schlimmer aus, als Frankreichs wichtigster Handelspartner, die Bundesrepublik, eine den Ambitionen Präsident Mitterrands dia-metral entgegengesetzte Wirt-schaftspolitik verfolgt hatte.

Der Schaden an der französischen Währungsfront läßt sich noch nicht übersehen. Wieviel Devisen die Banque & France zur Verteidigung des Franc insbesondere durch den Rückgriff auf Auslandskredite eingesetzt ist ein Staatsgeheimnis. Die letzte amtliche Angabe über die französischen Auslandsschulden datiert zu Mitte 1982. Aber man kann wohl davon ausgehen, daß Paris vor diesem Wochenende das Wasser bis zum Hals gestanden hat.

Immerhin weist schon der letzte offizielle und keineswegs complette wochenaus Banque de France für die Zeit vom 3. bis 10. März Devisenverluste in Höhe von dreiundzwanzig Milliarden Franc aus. Dieser gewaltige Aderlaß war allerdings zum Teil auch der Bundestagswahl vom 6. März zuzuschreiben: Der Wahlsieg Kohls brachte der Bundesrepublik aus allen Ländern so starke Devisenzuflüsse, daß der D-Mark-Kurs gegenüber sämtlichen Währungen - vor allem gegenüber dem schwachen Franc - steigen mußte. Aber damit läßt sich natürlich kein Verlangen nach einseiti-ger D-Mark-Aufwertung begründen. Denn die Quintessenz ist, daß die Franzosen es wirtschaftspolitisch falsch gemacht haben und die Deutschen - wenigstens neuerdings - richtig; und da sträubt sich nicht nur das Gerechtigkeitsgefühl, sondern auch das Zweckmäßigkeitsgefühl dage-gen, die Vernunft zu bestrafen und die Unvernunft zu beloh-

Gewiß kann man die französische Regierung verstehen, daß sie mit einer alleinigen Franc-Abwertung nicht gern eine Abwertung sozialistischer Wirtschaftspolitik demonstrieren wollte. Und gewiß muß der Kompromiß in der Politik eine Rolle spielen, zumal da die von Delors erpresserisch angedeutete Möglichkeit eines französischen Ausstiegs aus dem Euro-päischen Währungssystem (EWS) mit Abschottung des französischen Marktes dem deutschen Export böse Verluste und der deutschen Politik den Zusammenbruch der EG androhte. Andererseits: Eine EG als Inflationsgemeinschaft verlöre ihren Sinn. Doch sind die Franzosen politisch in der Vorhand; sie nennen die Deutschen - mit denen eben noch beim Kohl-Besuch solch herzliche Eintracht herrschte - jetzt "arrogant", gerade weil die Deutschen es nicht sind und die Franzosen sich diesen Vorwurf mithin leisten können. Und weil ein zukünftiger Premier Delors mit solchen Tönen ganz Frankreich hinter sich

Die französische Regierung ist davon überzeugt, sich mit ihrer im Sommer 1982 eingeleiteten "Politik der Strenge" auf aem nchtigen wege zur wie derherstellung gesunder wirt-schaftlicher Verhältnisse zu befinden. Insbesondere ist das zuvor stark aufgeblähte Budgetdefizit stabilisiert und auf drei Prozent des Bruttosozialprodukts begrenzt worden -

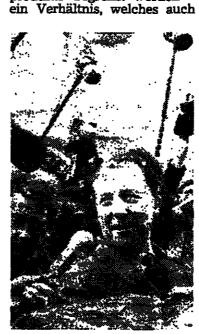

Fügen sich die Deutschen nicht, sind sie "arrogant": Delors

für den deutschen Staatshaushalt gilt. Ferner wurden durchgreifende Maßnahmen zur Sanierung des Sozialversiche-rungshaushalts und der Arbeitslosenkasse ergriffen. Auch in der Inflationsbe-

kämpfung konnte die Regie-rung in jüngster Zeit – allerdings dank mehr oder weniger dirigistischer Maßnahmen gewisse Erfolge erzielen. Im Februar sind die französischen Konsumentenpreise gegen-über dem gleichen Vorjahres-monat nur noch um 9,2 Prozent gestiegen, nachdem sie sich im Jahresdurchschnitt 1982 um 11,8 Prozent und 1981 um 13,4 Prozent erhöht hatten. In fast allen anderen Ländern wurde die Inflationsrate aber noch stärker herabgedrückt; in der Bundesrepublik bis auf fast drei Prozent. Damit wurde der französische Stabilisierungsrückstand eher noch größer.

Dies ist die eine große Ursache der letzten Franc-Schwäche gewesen. Die andere war das zunehmende französische Handelsbilanzdefizit. Es hatte sich 1983 auf dreiundneunzig Milliarden Franc verdoppelt und entsprechend hohe Devisenverluste verursacht. Allein im Warenverkehr mit der Bundesrepublik entstand ein Passivsaldo von achtunddreißig Milliarden Franc. Während die französischen Exporte in die Bundesrepublik gegenüber 1981 um zehn Prozent (real um 0,4 Prozent) stiegen, konnte die deutsche Wirtschaft ihre Exporte nach Frankreich um dreiundzwanzig Prozent anheben. Eine Paritätsbereinigung al-

lein ist freilich kein Heilmittel. Frankreich hat über seine Verhältnisse gelebt; seine Wettbewerbsschwäche ist strukturell bedingt und kann nur mit engeren Gürteln gemeistert werden. Aber nicht mit Zollschikanen à la Poitiers, sondern mit einer (wenn nicht tarifpolitisch, dann) fiskalisch wohldosiert betriebenen Kaufkraftabschöpfung. Sie würde zwar auch unseren Export treffen. Aber ein Frankreich mit gesunder Wirtschaft ist für uns besser als ein inflationärer Groß-kunde Frankreich. An Mitterrand ist es nun, einen neuen Kurs abzustecken, weg von den ideologischen Illusionen und hin zu mehr marktwirtschaftlicher Clarté.

### IM GESPRÄCH / Ayyoub Assil

### Zeuge der Folterungen

Von Walter H. Rueb

Neben den bärtigen, knorrigen Landsleuten nahm sich der großgewachsene, schlanke Mann wie ein Fremder aus. Mohammad Ayyoub Assil aber saß wie sie als afghanischer Zeuge für die Schreckensherrschaft der Sowiets beim internationalen Hearing über seine Heimat im Osloer Gewerkschaftshaus.

Gehört der elegante, dunkelhaa-rige Mann wirklich zu den anderen? Seine Paschtunenmütze ist von hellerem, besserem Stoff, sein Gesicht glattrasiert, die Bewegun-gen gewandt, die Sprache gewählt. Am Schlußtag kleidete er sich gar

europäisch.

Der Zweiundvierzigjährige hat
Stil. Er entstammt einer der reichsten Familien Afghanistans, hat eine glänzende Karriere gemacht – und dennoch die Sache seines Vaterlandes darübergestellt.
Assil hat schon früh ein beachtli-

ches Stück der Welt gesehen. Er studierte in Kabul, Kairo und To-kio die Rechte, bereiste Europa, ließ sich den Wind in mehreren Ländern des Nahen und des Fer-nen Ostens um die Nase wehen. nen Ostens um die Nase wehen.
Schließlich kehrte er in die Heimat zurück, begann bei der Polizei die Erfolgsleiter emporzuklettern, lehrte an der Polizeiakademie und an der Universität von Kabul. Sein Weg war gerade, Politik spielte nicht hinein – bis die Sowjets sein Land überfielen.

Mohammed Auseuh Assil stellte

Mohammad Ayyoub Assil stellte sich auf die Seite des Widerstands gegen die Sowjets und ihre Mario-nette Babrak Karmal. Aber es wurde ihm nicht gestattet, zu kämpfen
– im pakistanischen Peshawar, wo
die afghanischen Exilgruppen den
Widerstand organisierten, beschloß man, daß der Polizei-Oberst
auf seinem Posten bleiben solle auf seinem Posten bleiben solle. Assil blieb. Und so wurde der Jurist und leidenschaftliche Poli-zist zum Zeugen der Rechtsverlet-



Geheim für den Widerstand: Mohammad Ayyoub Assil

zungen durch das sowjetische Re-gime. Über dessen Foltermethoden und die Zahl der Opfer gab er jetzt

seinen Bericht. Assil enthüllte in Oslo vieles Assil enthüllte in Oslo vieles, doch nichts über sein persönliches Schicksal und seine Ohnnacht gegen Terror und Unrecht. Das Schicksal aber war ihm am Ende gnädig. Im November 1982 hatte Assil endlich genug gesehen, unt die Chefs des Widerstandes in Peshawar entbanden ihn seiner Auf gabe. Assil durfte sich zum Filter gabe. Assil durfte sich zum Wider stand bekennen. Als erstes wurd ihm aufgegeben, vor der Weltif fentlichkeit über die Verbreche zu berichten, deren Zeuge er ge

worden war. worden war.

Eine Pilgerreise nach Mekka a
der Spitze von 4500 Afghanen b
nutzte Assil zur Flucht – jedoc
nicht allein. Der Oberst bracht
1500 Männer mit, die in Mekk
geschworen hatten, ihr fernerei
Leben dem Kampf gegen die Gött.

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

### **FINANCIAL TIMES**

Drei Punkte sprechen dafür, daß Frankreich im EWS bleibt. Erstens hat es die Westdeutschen dazu gebracht, ihre Zinsen stärker zu senken, als sie es anderenfalls getan hätten – die Beschränkungen des EWS wirken nicht völlig in Rich-tung auf eine Deflation. Zweitens hat auch die britische Labour-Regierung 1976 gelernt, daß Bewegungen im freien Markt sozialisti-sche Ambitionen ebenso grausam über den Haufen werfen können wie ein System der festen Kurse. Schließlich haben zehn Jahre mit freien Wechselkursen sich als ungemütliche Erfahrung für Welthan-del und Investitionen erwiesen.

#### NEUE RUHR ZEITUNG

Seit Wochen windet sie sich in wilden Zuckungen und will ihr Op-fer haben: die europäische Wäh-rungsschlange. Auch jetzt sind die Volkswirtschaften Deutschlands und Frankreichs wieder weit auseinandergedriftet. So ist die Geldentwertung bei unseren französi-schen Nachbarn mit 11,6 Prozent fast dreimal so hoch wie hierzulande. Die französische Leistungsbilanz weist ein Riesenloch von umgerechnet 33 Milliarden Mark aus, während die Bundesrepublik 1982 einen Überschuß von 8,1 Milliar-den Mark erzielte. (Essen)

#### Frankfurter Allgemeine

Was sich der französische Finanzminister Delors ... in Brüssel geleistet hat, überforderte die Gutwilligkeit, die man einem Politiker. der um ein neues Amt kämpft -Delors will in Paris Premierminister werden -, entgegenzubringen bereit ist. Es gab eigentlich nur zwei Auslegungsmöglichkeiten für die Schärfe, mit der versucht wurde, die Bundesrepublik ins Obligo zu bringen. Entweder sollte hier hart gepokert werden, um die Deutschen dazu zu treiben,

Mark stärker aufzuwerten, als di von den gegebenen wirtschaft chen Daten her zu rechtfertige wäre. Oder man versuchte eine Vorwand, den Austritt Frankreich aus dem Währungssystem zu be gründen. Die Bundesrepublik mu ein Interesse daran haben, di Franzosen im Währungssystem z halten. Für Frankreich wird diese deutsche Interesse jedoch zu Fehlspekulation, wenn es de Preis dafür dermaßen hochtreibt.

### BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG

Soll die Bundesrepublik die Zeche für die verfehlte Wirtschaftspe eines befreundeten Na landes zahlen?... Die bisherige Experimente der sozialistischen kommunistischen Regierung sin genau in die Richtung gegange die von Anfang an zu befürcht war. Ausgabenintensive Verspatieren der State der Stat chungen auf dem Sozialsekt Verstaatlichungen (die noch n gends einem Unternehmen z Segen gereicht haben), Überstra zierung der Staatsfinanzen ne unvermeidlichem Anstieg der flation, Schwächung des L stungswillens und der wirtschaf chen Leistungsfähigkeit.

### Hachener Dolkszeitm

Der französischen Linkster rung ist nicht daran gelegen, n öffentlich die Quittung für e überzogene Reformpolitik im ei nen Lande von draußen vorgel zu bekommen. Daß die Bundes publik mit dem Angebot Stolt bergs an die Grenze der Komp mißfähigkeit geht, interessiert Paris wenig.

#### The Daily Telegraph

Die gemeinsame Landw schaftspolitik ist der Kern des I gleichgewichts innerhalb der C meinschaft. Premierministel Margaret Thatcher hat uneins schränkt recht, wenn sie auf ein grundlegenden Reform der Et Ausgabenpolitik beharrt. (Londo

# Weinberger bringt selbst die gemäßigten Israelis auf Jetzt würde auch die Arbeiterpartei das Vorfeld nicht mehr hergeben / Von Peter M. Ranke

Lin Offizier der amerikani-Lischen Marinesoldaten springt vor Beirut auf einen israelischen Panzer, zieht seine Pistole und schreit: "Zurück – oder nur über Aber solche und ähnliche Zwimeine Leiche!" Die Israelis, auf der Suche nach Heckenschützen, kehren um. Der an sich belanglo-se Zwischenfall wurde in Washington veröffentlicht, Verteidigungsminister Weinberger woll-te seinem Captain Johnson sogar einen Orden verleihen.

Die Israelis allerdings wiesen nach, daß sich der Offizier im israelischen Kontrollgebiet vor Beirut befand und die Patrouille nicht aufhalten durfte. Jerusalem kritisierte aus diesem Anlaß von neuem, daß die amerikani-schen Soldaten nicht einmal bewaffnete Araber festnehmen oder verfolgen dürfen, sondern nur die libanesische Armee unterrichten können. Israel ist zweifellos daran gelegen, den Amerikanern immer wieder zu beweisen, daß eine internationa-le Truppe Israels Nordgrenze

sen sollte.
Aber solche und ähnliche Zwischenfälle, wie sie in Amerika durch das Pentagon bekanntgemacht wurden, belasten nicht nur die Verhandlungen über einen Truppenabzug, sondern gel-ten bereits als typisch für das gestörte Verhältnis zwischen Israel und den USA. Regierung und Opposition in Jerusalem machen in seltener Einmütigkeit dafür einen Mann verantwortlich, dem sie zutiefst mißtrauen: Cas-

par Weinberger. In Israel sieht man durchaus ein, daß Präsident Reagan vor der Wahl von 1984 einen außenpolitischen Erfolg sucht, in Nah-ost wohl lieber als in der Abrüstungsproblematik. Daß aber Reagan nach einem halben Jahr noch immer keinen arabischen Partner für Verhandlungen über seinen Plan (Autonomie für die 1,2 Millionen Palästinenser in

den besetzten Gebieten und Verbindung mit Jordanien) gefunden hat, sollte die amerikanische Politik nicht auch noch Israel anlasten, heißt es in Jerusalem. Man weist auf das Zögern König Husseins hin, und in diesem Zusammenhang vor allem auf das Nein Saudi-Arabiens zu politischen Extra-Touren des Königs außerhalb der arabischen "Solidaritāt". Und wenn in israelischen Re-

gierungskreisen von Saudi-Arabien die Rede ist, dann unweiger-lich auch vom Pentagon-Chef. In Jerusalem spricht man schon of-fen von einer Achse Washington-Riad, die immer mehr die früher guten Beziehungen Israels zu den USA belastet. Während Saudi-Arabien massiv aufgerüstet wird und dafür im Jahr acht bis zwölf Milliarden Dollar ausgibt, hat Weinberger gegenüber Israel folgenden Boykott verhängt: keine Auslieferung von 75 Kampf-maschinen F-16, kein Technologie-Transfer für das neue israeli-

sche Kampfflugzeug "Lavie" und kein Meinungsaustausch über Sowjetwaffen im Libanonkrieg.
Als der Pentagon-Chef entgegen früheren Absprachen 1981

neben den Awacs-Maschinen auch die F-15 mit modernen Sidewinder-Raketen und Zusatztanks zur Lieferung an die Sau-dis freigab, protestierte ganz Is-rael. Als jetzt gemeldet wurde, Pentagon daß das Pentagon rund eintausend modernste Abrams-Panzer nach Saudi-Ara-bien liefern will und daß die Ausstattung der jordanischen Luft-waffe mit F-15 geplant ist, resi-gnierte selbst die Arbeiterpartei-Opposition vor diesen Schachzü-

gen Weinbergers.

Denn bei Warnzeiten von nur noch einigen Minuten bedeuten modernste Panzer und Flugzeu-ge in Händen der Jordanier und Saudis, daß Israel die besetzten Gebiete als Vor- und Sicherungsfeld im Osten nun mit absoluter Sicherheit nicht aufgeben kann

und wird. Dazu wäre auch kein Regierung der Arbeiterpart mehr bereit. Unterläuft Weinbe gers Rüstungspolitik den Re: gan-Plan? fragt man in Jerus lem.

Ein "strategischer Dissens steht im Mittelpunkt der getrül ten Beziehungen zwischen isra und den USA und ist vorer nicht zu beseitigen. Man kar ihn so definieren: Washingto rechnet damit, daß Saudi-Ar bien und andere Golfstaaten d Ölregion verteidigen wollen ur können, oder zumindest ei können, oder zumindest eit glaubhafte Abschreckung gege Sowjets und Revolutions-Persbilden. Die Istaelis meinen at Erfahrung, daß eben dies ni mals der Fall sein wird, daß Sadi-Arabien ein brüchiges Gebilt ist, daß die Industriewelt notfal ohne das saudische Öl auskormen kann und daß die arabische Hochrüstung durch die USA Hochrüstung durch die USA & lein gegen Israel zielt. Wer reci hat, wird hoffentlich nich erprobt.



هكذا حدن التحيل

# oherung Wenn der Irrsinn die Mutter der Parlamente angreift

Von FRITZ WIRTH Venn David Suitch die Lust packt, am britischen politi-schen Entscheidungspro-eß teilzuhaben und ein Vollbad in emokratischen Heilwassern zu ehmen, dann lädt er ein halbes butzend sehr spärlich bekleideter inger Damen in sein Auto und eht in den Wahlkampf. Er heftet ch eine tellergroße gelbgrüne Ro-ette ins Knopfloch – sein Wabibaltt klebt sich mangels Knopflö-hern diesen Gegenstand zumeist den Bauchnabel – und fordert Tennad in Seine Partei heißt die "Offizielle Irrsinns-Partei", e Briten auf, ihre Stimme seiner

1.1.5

Œ-st.

esige rasende Irrsinus-Partei", hr wohl zu unterscheiden von r "Inoffiziellen riesigen rasenden rsinnspartei", die es zur Stunde "och nicht gibt. Im Augenblick bendet sich David Sutch wieder einal im Großeinsatz. Er möchte sei-Partei zu einer etablierten politi-hen Kraft und sich selbst zum nterhausabgeordneten machen. itch kämpft bei den Nachwahlen Darlington, die am Donnerstag Darnington, un seinen Kinzug ins priament. Inoffiziell nenut sich der offiziel-

riesige rasende Irrsinnsparteiriesige raseine missimply Waer so geboren, wäre er damit reits fürs Unterhaus disqualifident Lords haben in Großitannien kein Stimmrecht. ord ist jedoch nur ein Künstlerme. David Sutch ist von Beruf ins Fans nennen ihn auch creaming Lord Sutch".

in Publicity-Stunt also? Kaum.
vid Sutch ist ein Veteran britiier Wahlkämpfe. Er versucht be-'s seit 1962, ins Unterhaus einzuhen, ohne jedoch damit seine chäftlichen und künstlerischen olge zu mehren. Er ist als Rock-luger eine schreiende Null blieben.

hie Nachwahl in Darlington ist n achter Anlauf, ins Parlament kommen. Zuletzt versuchte er wor drei Wochen in Bermondsey
d scheiterte nur knapp an der
challgrenze" von 100 Stimmen.
r 98 Briten glaubten an die Botraft seiner rasenden Irrsinnspar-David Sutch ist ehrlich genug, riei und für den Irrsinn in der litik ein Glaubwürdigkeitspro-2m gibt. Die Glanzzeiten sind ofbar dahin: Die Glanzzeit war 6, als er gegen Premierminister rold Wilson in dessen Wahlkreis yton antrat und das Traumer-wais von 585 Stinimen für seine tei erzielte. Näher war der Irr-" n noch niemals an die Randzo-. . . der Macht geraten.

David Sutch gehört zu einer Gruppe von Exzentrikern, die für das würdige britische politische Establishment in wachsendem Ma-Be zu einem Argernis werden. Sie nehmen den britischen Nach-Wahlkämpfen, die – wie der kommende in Darlington - von der britischen Presse zu "Schicksals-wahlen" hochgejubelt werden, den sittlichen Ernst und degradieren sie zur Farce. Bei der letzten Nach-

wahl in Bermondsey erschien gleich ein halbes Dutzend solcher Exzentriker auf der Szene, die insgesamt weniger als tausend Stim-men verbuchten. Unter ihnen auch eine Lady Birkwood von der "Un-abhängigen Patriotischen Partei", abhangigen Patriotischen Partei", die so weit politisch rechts steht, daß sie die rechtsradikale "Nationale Front" als Sozialisten begreift. Sie kämpft vor allem für die Wiedereinführung der Todesstrafe, ist aber gegen das Hängen. Erschießen sei besser, sagt die Lady.

Der Kampf ums Unterhaus als Volksvergnügen. Politische Qualifikationen sind zum Sprung in den

fikationen sind zum Sprung in den Schoß der "Mutter der Parlamen-te" nicht nachzuweisen, ebensowenig die Existenz einer zum Kandidaten gehörenden Partei. Es genügt, ein Anliegen zu haben, und
der Nachweis, nicht bankrott, kein
Priester oder Bischof, kein Lord
und kein Strafgefangener zu sein,
um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Kandidatur zu erhalten. Unter diesen Qualifika tionen fehlt, wohlgemerkt, die For-derung nach wohlgeordneten Ver-standesfunktionen. Hauptsache, der Kandidat kann 150 Pfund (rund 540 Mark) Kaution hinterlegen. Sie werden ihm zurückgewenn er am Wahltag minde stens 12,5 Prozent aller abgegebenen Stimmen erhält.

Keiner dieser Sonderlinge hat dieses Geld bisher natürlich wiedergesehen, dennoch ist die Kandidergesehen, dennoch ist die Kandidatur fürs Unterhaus heute immer
noch eines der billigsten politischen Vergnügen und keineswegs
zwangsläufig ein Verlustgeschäft.
Es ist nämlich immer noch der
preiswerteste Weg, exzentrisches
politisches Gedankengut an den
Mann zu bringen, denn die britische Post ist verpflichtet, bei einer
Unterhauswahl alles Wahlkampf-Unterhauswahl alles Wahlkampfmaterial der Kandidaten kostenlos zu befördern. Deshalb stellt beispielsweise die Kommunistische Partei bei jeder Unterhauswahl nimmermüde über 50 Kandidaten auf, obwohl sie seit dem Kriege keinen davon ins Unterhaus bringen konnte.

In Mode gekommen ist in den letzten Jahren auch der Brauch, sich zur Unterhaus-Kandidatur umtaufen zu lassen. Die Motive da-

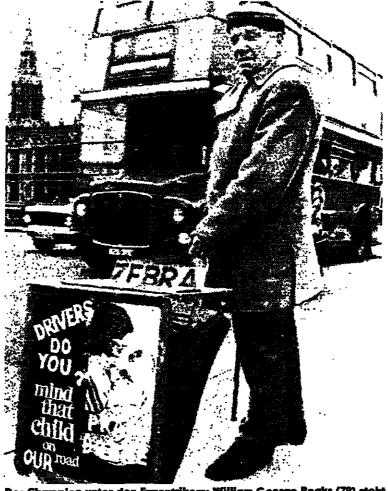

Der Champion unter den Exzentrikern: William George Boaks (79) steht

zu sind schlicht bösartig: Man will die Wähler verwirren und die poli-tischen Stars ärgern. So tritt im Wahlkreis des ehemaligen Pre-mierministers Edward Heath im-mer wieder ein Mann zur Wahl an, der sich auf den Namen Edward Heath umtaufen ließ. Und vor einem Jahr sah sich in Glasgow der ehemalige EG-Präsident Roy Jenkins einem Kandidaten gegenüber, der sich eigens zur Wahl den Namen Roy Jenkins zugelegt hatte. Unerreichter Champion unter

den Wahl-Exzentrikern ist jedoch der ehemalige Marine-Leutnant William George Boaks. Er hat in den letzten 30 Jahren insgesamt 29mal fürs Unterhaus kandidiert. In seiner langen und erfolglosen Laufbahn haben sich auf wunder-same Weise die Anliegen, für die "Bill" Boaks kämpft, so sehr vermehrt, daß der Name seiner Partei, deren einziges Mitglied immer noch Bill Boaks heißt, sich ständig verlängert hat Im Augenblick heißt sie "Demokratische monarchistische öffentliche Sicherheit weiße Residenten-Partei".

Boaks kennt die Fährnisse des eemannslebens. Er mußte in Dünkirchen zu Wasser und half einst mit, die "Bismarck" zu ver-senken. Dennoch stehen im Zentrum seines politischen Kampies seine Angst vorm Fliegen und sei-ne Sorge um die Sicherheit im Straßenverkehr. "Es sind in die sem Jahrhundert mehr Leute auf den Straßen als im Krieg umgekommen", sagt Bill Boaks. Zu seinem Kampf für die öffent-liche Sicherbeit gehört das Verbot aller Feuerwerkskörper. Er ist ge-gen handgezindete Knallkörper und gegen die Versammlungsfreiheit von Homosexuellen auf den Straßen. Außerdem hält er Stadtflughäfen für die größte Plage der Menschheit. Er möchte sie allesamt schließen und in die Küstengebiete des Landes verlegen lassen, denn er hat eine panische Angst davor, daß einmal ein Jumbo-Jet mitten über der Stadt abstürzen könnte

Dagegen glaubt er an die Zu-kunft des Hubschraubers. Nach seinen Vorstellungen soll er das Verkehrsmittel des nächsten Jahrhunderts werden. Selbst Beerdigungen werden sich einst, so glaubt Boaks, im Hubschrauber vollziehen. Man liftet die Leichen aus dem Trauerhaus himmelwärts und läßt sie dann ins Meer fallen. Das alles und viel mehr hat Bill Roaks seinen Wählern zu bieten. Er selbst hat im Kampf um die Straßensicherheit bereits Prinzessin Anne und ihren Vater Prinz Philip verklagt, weil sie es in ihren Autos zu eilig hatten. Ein böses und tragisches Schicksal indes hat ihn kürzlich aus dem Wahlkampf-verkehr gerissen. Bill Boaks wurde in London von einem Auto angefahren und erlitt einen schweren Schädelbruch. Zur nächsten Un-

wieder fit zu sein. Die große Frage ist, ob er es sich haus zu kandidieren, denn zahlreiche britische Politiker, denen die ser Zirkus zu lästig wird, dringen auf Abhilfe. Sie wollen den Antrittspreis fürs Rennen ums Parlament, also die Kaution, von 150 Pfund auf 2000 Pfund (rund 7200 Mark) erhöhen. Ihr Argument: Der Kautionspreis wurde im Jahre 1918 festgelegt und blieb seither unverändert. Tatsächlich aber entsprechen 150 Pfund des Jahres 1918 einem heutigen Gegenwert von 2000 Pfund.

terhauswahl, seiner 30., hofft er

Bill Boaks hat wissen lassen, daß mit einer derartigen Entscheidung sein Kampf gegen Knallkörper, Homosexuelle und Jumbo-Jets, für die Monarchie, ein weißes Bri-tannien und Hubschrauber-Beerdigungen enden werde. Er ist 79 Jahre alt und lebt von einer Rente, die ährlich deutlich unter den 2000 Pfund liegt, mit denen künftig der Traum vom Abgeordnetenleben zu bezahlen wäre. Boaks hält das für die schwerste Niederlage der De-mokratie in diesem Jahrhundert "Denn", so versichert er, "ich bin ein Verrückter. Ich will die Leute lediglich zum Nachdenken brin-gen. Und welche Partei tut das heute noch?"

### Pluspunkte markieren die Wende in der US-Wirtschaft

Von HORST-A. SIEBERT ie in tiefroten Zahlen stek-kenden Entwicklungsländer, die Mitglieder des ums Über-leben kämpfenden Ölkartells und auch die anderen Industrienationen - sie alle warten darauf, daß sich der Wirtschaftsriese USA wieder flott nach vorn bewegt. Der größte Produzent und Konsument ier Welt hält den Schlüssel für die Uberwindung der globalen Rezes-

Es scheint so, daß sich die Hoffnungen auf eine Schrittmacher-Rolle der Vereinigten Staaten er-füllen. Nach 18 Monaten mit Fehlstarts und wachsender Verzweiflung verdrängen warme Sonnen-strahlen die dunklen Konjunkturwolken. Präsident Reagan hat das Ende des steilsten Abschwungs seit der Großen Depression vor 50 Jahren ebenso verkündet wie der Chef der US-Notenbank, Paul Volcker, oder das hochqualifizierte Beraterteam des Nachrichtenma-

pazins "Time".

Daß in den USA der Konjunkturzug angefahren ist, dafür gibt es inzwischen eine Fülle von Beweisen. Sie haben den führenden Wirtschaftspolitiker der demokratischen schen Kennedy-Administration, Professor Walter Heller, zu der Aussage veranlaßt: "In diesem Fall hat Reagan recht; die Saat der wirtschaftlichen Erholung breitet sich aus." Folgt man den neuesten Da-ten, dann wurde im Januar ein Schlußpunkt hinter die gut dreijährige Stagnation gesetzt, die durch zwei Rezessionsperioden verschärft wurde. Noch im vierten Quartal sank Amerikas Wertschöp-

fung real um 1.9 Prozent. Obwohl der Nebel noch nicht ganz verzogen ist, lassen sich in den USA diese Markierungen auf dem Weg zu einem Aufschwung ausmachen:

 Die führenden Konjunktur-Indikatoren schossen um 3,6 Prozent in die Höhe, was seit 32 Jahren nicht vorgekommen ist. Die Kapazitäts-Auslastung in

der Weiterverarbeitung stieg von 67,3 Prozent, dem im Dezember 1982 erreichten Tiefststand aller Zeiten, auf 68,5 Prozent. Im Juli 1981, auf dem Höhepunkt des letz-ten Konjunkturzyklus, hatte sie 79,8 Prozent ausgemacht.

 Nach 0,1 Prozent im Dezember nahm die Industrieproduktion im Januar um 1,3 und im Februar um 0,3 Prozent zu. Es war das erste Plus in drei folgenden Monaten seit Beginn der letzten Rezession.

Bei 8,7 Millionen Einheiten auf Jahresbasis haben sich die Autoverkäufe eingependeit. Detroit hob die Produktionsziele an. Die Stahlerzeugung wurde ausgeweitet.

Die Aufwendungen für Neubauten erhöhten sich im Januar um 8,9

Prozent - die stärkste Zunahme seit 37 Jahren. Die Zahl der Einfamilienhäuser, mit deren Errich-, wuchs um 35,9 Prozent. Mit 9,9 Prozent stiegen die Hausverkäufe auf das höchste Niveau seit 28 Monaten. Während gleichzeitig die Aufträge für langlebige Güter um 9,1 Prozent anzogen, stabilisierten sich die Verbraucherausgaben. Die Einkommensgruppe, Löhne und Gehälter, verbuchte im Januar mit einem Prozent das kräftigste Plus seit Jahresfrist.

 Die US-Aktienmärkte, die wirtschaftliche Entwicklungen um drei bis sechs Monate vorwegnehmen, stellten bisher mehrere Rekorde auf. Seit dem Beginn der Hausse Mitte August gewann der Dow-Jones-Industrie-Index rund 45 Prozent.

Untermauert wird die Wende durch die im Februar noch beschleunigten wirtschaftlichen Aktivitäten, die von den Einkäufern der großen US-Industriekonzerne georiet worden sind. Sie stellten angesichts der stark gesunkenen Lagerbestände eine Zunahme der Aufträge um 45 Prozent gegenüber dem Vormonat fest. Außerdem sinken die meisten Rohstoffpreise nicht mehr, was auf eine steigende Nachfrage der Unternehmen hin-

Die relativ rasche Veränderung des Konjunkturklimas in den USA ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Einmal ist in jedem Zyklus eine Erholung eingebaut, weil sich die Nachfrage nach Produkten nicht auf ewig hinausschieben läßt. In Amerika beträgt das durch-schnittliche Alter der 160 Millionen registrierten Kraftfahrzeuge zum Beispiel sieben Jahre. Bei Haus-haltsgeräten ist es ähnlich. In vielen US-Familien ist also die Zeit gekommen, eine Kaufentschei-dung zu treffen. Folgerichtig laufen die Fließbänder etwas schneller: davon profitiert der breite Fächer der industriellen Zulieferer

wie Stahl und Glas. Erleichtert worden ist die Kauffreudigkeit der Amerikaner zum anderen durch das Offnen der Geldschleusen seitens des Federal Reserve Board, das damit auch auf die internationale Verschuldungs-krise reagierte. Immerhin sind die Refinanzierungskosten der amerikanischen Banken, gemessen an den 90tägigen Certificates of Deposit und am Notenbankgeld, seit Juli 1982 von rund 15 auf acht sowie von 14,5 auf 8,5 Prozent gesunken. Seit Anfang März vergangenen Jahres verringerte sich der Diskontsatz von zwölf auf 8,5 und die Prime Rate, der Zinssatz für kurz-



fristige Kredite an bevorzugte Adressen, von 16,5 auf 10,5 Prozent. Nicht so stark verbilligten sich

Verbraucherkredite. Präsident Reagan heftig kritisiert wird. Dennoch ist Geld in den USA erheblich billiger geworden, zumal alle Zinsen von der Steuer abgesetzt werden können. Für ungesicherte Darlehen werden in New York 17,25 Prozent sowie für Autokredite und Hypotheken zwölf bis 14 Prozent per annum verlangt. Zur Jahreswende 1982 und 1981 waren es drei bis fünf Prozent

Hinzu kommt, daß in Amerika die Inflation das niedrigste Niveau seit 1967 erreicht hat. Noch nicht einmal während der gesetzlichen Lohn- und Preiskontrollen, die Präsident Nixon 1971 einführte, gelang es, die Teuerungsrate wie 1982 auf 3,9 Prozent zu drücken. In diesem Jahr kann sie auf drei Prozent fallen, vorausgesetzt, die Ölpreise sinken weiter. Im Klartext heißt das jedoch, daß allein auf Grund des weiter verlangsamten Preisauftriebs die US-Wirtschaft rascher wächst, weil die Produktionskosten schrumpfen und die Verbrauchr mehr Ware für ihr Geld

Im stets schwierigen US-Kon-junkturpuzzle hat der Ölpreis auch als Wachstumsmotor einen hohen

Stellenwert. Nach Berechnungen die in Washington kursieren nimmt der Lebensstandard der Amerikaner in diesem Jahr um nahezu ein Prozent zu, wenn sich auf dem Weltmarkt ein Barrel Ol (159 Liter) sofort um fünt Dollar verbilligt. 1984 und 1985 werden es jeweils 1,2 Prozent sein. Zugleich reduziert sich der Verbraucherpreis-Index um ein Prozent, wahrend das amerikanische Bruttosozialprodukt um 0,8 Prozent wachst. Laut Data Resources Inc., einem renommierten Forschungsinstitut, sinkt in den USA der Benzinpreis in diesem Fall um 12,5 Cent je Gallone (3,78 Liter), was dazu führen kann, daß zusätzlich 300 000

Automobile verkauft werden. Angesichts dieser günstigen Aussichten wundert es nicht, daß die Konjunktur-Prognosen in dem USA nach oben revidiert werden Eine wirtschaftliche Wachstumsra-te von 3,1 Prozent, wie von Prusi-dent Reagans Chefökonom Martin Feldstein Anfang Januar für 1983 noch prognostiziert, reicht längst nicht mehr aus.

Besonders optimistisch ist das US-Handelsministerium, das jetzt einen dickleibigen Band mit dem Titel 1983 – U.S. Industrial Out-look" veröffentlichte. Die Projek-tionen reichen bis 1987; mehr als 200 Unternehmensgruppen im Verarbeitungsbereich werden ausgezeichnete Wachstumschancen attestiert. Laut Handelsminister Malcolm Baldrige nimmt die Stahlproduktion nach langer Durst-strecke in Amerika schon in diesem Jahr um mehr als ein Fünitel zu, während das Plus im Wohnungsbau 40 und beim Autoabsat.: 20 Prozent betragt. Für ihn sind

alle bescheideneren Prognosen ...:u

konservativ". Vielleicht behält Baldrige, der an freien Wochenenden aufs Pferd steigt und an Rodeo-Turnieren tellnimmt, recht. Aber es ist doch be-denklich, wie gedämpft die Erwartungen vieler Experten in und au-Berhalb der Reagan-Administra-tion sind, wenn sie über 1983 hinausgehen. Dazu trägt bei, daß der "Fed"-Vorsitzende Volcker bei jeder Gelegenheit vor den enormen Haushaltsdefiziten des US-Bundes warnt. "Die Gefahr eines Abwürgens des Aufschwungs ist groß, weil sie direkt die Marktzinsen und damit die Inflation beeinflussen", erklärte er mehrfach im Fernsehen und im Kongreß.

Was Volcker und andere befürchten, ist eine Kollision zwi-schen staatlicher und privater Kreditnachfrage in dem Augenblick, wenn die Konjunktur richtig Tritt faßt. Immerhin müssen künftig je-des Jahr rund 200 Milliarden Dollar von der Treasury am Geld- und Kapitalmarkt finanziert werden: von den verfügbaren Ersparnissen bliebe mithin kaum etwas übrig. Die Folgen wären wieder steigende Zinsen und Teuerungsraten, Volkkers Sorgen sind berechtigt. Denn es sieht nicht so aus, als würde der Kongreß vor den Präsidentenwah-len 1984 tiefe Ausgabenschnitte vornehmen oder die Steuern in

ausreichendem Maße erhöhen. Sorgen bereiten noch zwei andere Befunde. Denn die Investitionskurve der Unternehmen zeigt weiter nach unten; eine Belebung, die wirklich Arbeitsplätze schafft, ist nicht wahrzunehmen. Vielleicht ist es dafür noch zu früh. Aber eine maßgebliche Meßlatte sind die riesigen freien Produktionskapazitäten, die praktisch in jeder Branche zu finden sind. Als Investitions-bremse wirken außerdem die immer noch zu hohen Realzinsen. Amerikas Hersteller sind in der Tat in der Klemme: Ende 1982 wa-

ren die Gewinne nur halb so groß wie 1978, wegen des harten Wettbewerbs können zudem bei steigenden Kosten höhere Preise nicht überwälzt werden. In einem Dilemma befindet sich auch die US-Exportindustrie. Der Dollar, zweifellos überbewertet, ist zu stark; im Ausland sind amerikanische Wa-ren zu teuer. Die Data Resources hat für 1983 schon ein Ausfuhrminus von 6,5 Prozent errechnet.

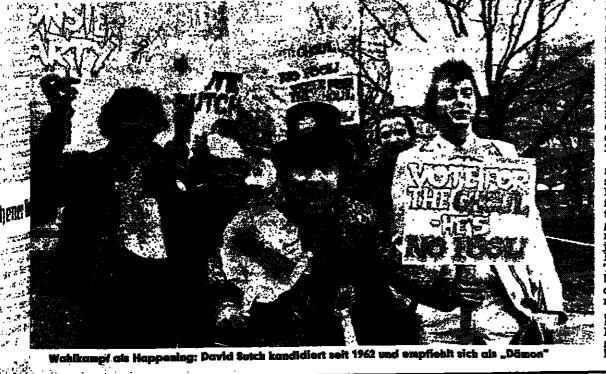



### Investitionen anpacken

Investitionen sind notwendig. Wir müssen investieren, um die wirtschaftlichen Probleme der Gegenwart zu lösen. Und die Zukunft zu meistern. Diese Investitionen kosten Geld. Wir geben es Ihnen. Durch Leasing. Als Investitionskredit. Oder Mietkauf. Je nachdem, welche Lösung sich für Sie am besten eignet.



GEFA, Laurentiusstr. 19/21, 5600 Wuppertal 1, Tel (0202) 3821 - Berlin - Bielefeld - Düsseldorf - Frankfurt Freiburg · Hamburg · Hannover · Karlsruhe · Kassel · Koblenz · München · Nümberg · Regensburg Saarbrücken - Siegen · Stuttgart · Ulm · Würzburg · Wuppertal

### Jusos: SPD auf dem richtigen Weg

rmc/DW. Bonn Am kommenden Wochenende veranstalten die Jungsozialisten in Oberhausen ihren Bundeskongreß. Nachdem der Juso-Vorsitzende Rudolf Hartung die Tagung des SPD-Parteirates am Wochenende in Berlin bereits mit den Worten kommentierte, die Partei sei nun wieder auf den richtigen Weg ein-geschwenkt, sind größere Span-nungen zwischen Jusos und Mutterpartei nicht zu erwarten.

Der Bundeskongreß wird sich in erster Linie mit der Frage, wie eine größere Unabhängigkeit Westeuropas im Sicherheitsbereich erreicht werden kann, befassen. Nach Vor-stellungen der Jusos ist ein langfri-stiges Ziel die Auflösung der beiden Militärblöcke und eine Frie-densordnung, in der Europa eine eigenständige Rolle spielt, sagte Hartung gestern in Bonn. "Ein er-ster Schritt in die richtige Rich-tung" sei die Schaffung eines atomwaffenfreien Gebiets von 300 Kilometer Breite zwischen den bei-den Militärblöcken, wie es auch die schwedische Regierung vorgeschlagen habe.

Die 300 Delegierten werden auch über das Verhältnis zur Dritten

#### Wir sind keine Schönwetterpartei.

Wir tun, was getan werden muß. Helfen Sie uns dabei. Als Mitglied mit Ihrem Sachverstand, Werden Sie Mitglied in der F.D.P.

Wenden Sie sich an:

F.D.P.-Bundesgeschäftsstelle Baunscheidtstraße 15 5300 Bonn, Tel. 0228/547203

Welt und die zunehmende Aufrüstung der beiden Supermächte dis-

An Demonstrationen und Aktionen gegen die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen wollen sich die Jusos nach Har-tungs Worten nur beteiligen, wenn von vornherein sichergestellt sei, daß sie gewaltfrei verlaufen wür-

#### **Amtliches Endergebnis**

Der Bundeswahlleiter und Präsident des Statistischen Bundesamtes, Kroppenstedt, hat in öffentliliche Endergebnis der Bundestagswahl vom 6. März bekanntgegeben.

Danach bleibt die am Wahlabend ermittelte Zusammensetzung des Deutschen Bundestages unverändert, obwohl die Kontrollauszählung zu geringfügigen Abweichungen bei der Zahl der Zweitstimmen führte. Die FDP verbesserte sich um einen Zehntelpunkt, ihr waren beim vorläufigen amtlichen Endergebnis noch 6,9 Prozent der Zweitstimmen zugesprochen worden. Die SPD erreichte den Angaben zufolge 38,2 Prozent (1980: 42,9 Prozent) und 193 Sitze, die CDU 38,2 Prozent (34,2) und 191 Sitze, die CSU 10,6 Prozent (10,3) und 53 Sitze sowie die FDP 7,0 Prozent (10,6) und 34 Sitze. Die Grünen erzielten 5,6 Prozent (1,5) der Zweitstimmen und 27 Parlaments-

#### Immer mehr **CDU-Mitglieder**

Der Mitgliederzuwachs bei der CDU hält an. CDU-Bundesgeschäftsführer Peter Radunski gab gestern bekannt, daß Ende Febru-ar 722 661 Bundesbürger der Christlich Demokratischen Union Deutschlands angehörten. Das waren 2823 Mitglieder mehr als im vorausgegangenen Monat.

### Pläne des Pentagon treffen die Verbündeten unvorbereitet

USA dringen auf den Abbau eines beträchtlichen Teils ihrer taktischen Atomwaffen

RÜDIGER MONIAC, Bonn Das Drängen der Amerikaner nach dem Abzug eines beträchtli-chen Teils der atomaren Gefechts-feldwaffen aus der Bundesrepu-blik stößt in westeuropäischen NATO-Hauptstädten und besonders in Bonn auf relativ wenig vorbereitete Regierungen. Auch wenn man in Europa im Ziel des Drängens, einer Verkleinerung der Nuklearwaffen-Lager, mit den Ameri-kanern einig ist, fehlt unter den Regierungsexperten ein bis ins Detail ausgearbeitetes Konzept, nach dem dieser Abzug gesteuert werden sollte.

In den vergangenen Jahren waren die Regierungen dermaßen auf die Verwirklichung des Doppelbe-schlusses konzentriert, daß sie das Gesamtthema einer umfassenden Modernisierung des taktischen Atompotentials vorläufig aus den Augen verloren haben. Unter rüstungskontrollpolitischen Aspekten sind westeuropäische und ins-besondere Bonner Politiker natürlich für eine Verkleinerung des A-Waffen-Arsenals der USA in

Der Ruf nach nuklearer Abrüstung, der nicht allein aus der "Friedensbewegung" erschallt, läßt die Sicherheitsfachleute in Regierung und Volksvertretung nicht unbeeindruckt. Sie sind offensichtlich geneigt, ihm zu folgen. Doch, so erkennen sie nüchtern, Verkleinerung des A-Waffen-Potentials zur Befriedigung einer unreflek-tierten Abrüstungssehnsucht in der Bevölkerung kann nur die eine Seite sein. Die andere wird von der Überlegung geprägt, ob und wie eine Reduzierung in die Erhaltung oder besser Stärkung der NATO-Militärstrategie der Abschreckung paßt.

Dieser Zusammenhang wird na-türlich in aller Klarheit von den Fachleuten im Bonner Verteidigungsministerium gesehen. Ihr Ressortchef Manfred Wörner unterstützt sie in dieser Auffassung und hält sie dazu an, die Möglichkeiten zur Verkleinerung des taktischen A-Waffen-Arsenals vor allem auf die Frage hin zu prüfen, inwie-weit dadurch die Anwendbarkeit der Strategie der flexiblen Reakin Mitleidenschaft gezogen

werden könnte. Weil dazu noch keine endgültigen Antworten in Bonn verfügbar sind, fühlt man sich in der Bundesregierung angesichts des amerikanischen Drangens nach Reduzierung der 6000 taktischen Atomsprengköpse auf weit niedrigere Zahlen, die im wesentlichen auf deutschem Boden deponiert sind, vorerst überfor-

Auch in der Allianz wird das amerikanische Drängen im Augenblick nicht als hilfreich angesehen, da in Brüssel ein Auftrag der Ver-teidigungsminister, der auf der Wintersitzung vom letzten Dezem-ber erging, die "richtige Mischung" von konventionellen und atomaren Waffen für die in Europa stationierten Streitkräfte neu zu bewerten, noch keine greifbaren Ergebnisse gezeitigt hat.

In Brüssel und Bonn wird des halb auch eher irritiert auf die in Washington erkennbare Gereizt-heit über das angeblich ungenutzte Verrinnen der Zeit reagiert. Der Reim, den sich die europäischen Experten darauf machen, ist einfach: Es fehlt in der US-Administration die nötige Koordination, so daß die sich mehr für die Abrü-stungspolitik zuständig fühlenden Experten im State Department vorpreschen können, ohne daß Nationaler Sicherheitsrat und Penta-gon dies zu verhindern vermöch-

Über die alles entscheidende Frage, inwieweit sich die Rolle von nuklearen Gefechtsfeldwaffen in der NATO-Strategie der flexiblen Reaktion künftig verändern müßte, wird im Zusammenhang mit der "Waffenmix"-Studie in den natio-nalen und atlantischen Stäben sehr intensiv nachgedacht. Aber nicht nur dort. Schon die besonders vom europäischen NATO-Oberbefehls-haber, dem amerikanischen General Bernard Rogers, in letzter Zeit entwickelten Vorstellungen über eine Verstärkung der konventio-nellen Verteidigungsmöglichkei-ten auf einem hypothetischen Kriegsschauplatz in Europa machten diese Frage wieder virulent. Rogers wurde anfangs mißverstanden. Es schien, als wolle er das taktische Atompotential der NATO

durch konventionelle Waffen voll-

ständig ersetzt wissen. Diese Unklarheit hat der amerikanische General inzwischen aber beseitigt. Für Rogers heißt mehr konventionelle Verteidigung nicht gleichzei-tig Abschaffen der Nuklearwaffen kürzerer Reichweite. Nachdem der amerikanische General das eindeutig klargestellt hatte, konnte ihm auch der deutsche Verteidigungsminister Manfred Wörner uneinge-schränkt beipflichten.

Wenn es um die Prinzipien geht, die für die Verkleinerung des takti-schen A-Waffen-Potentials der USA in Europa zu beachten sind, gehen die Urteile der amerikanischen wie europäischen Fachleute kaum auseinander. Priorität darf nicht die Verkleinerung per se ha-ben. Sie kann lediglich die Konsequenz einer Anpassung und Mo-dernisierung des Arsenals an die von den Streitkräften des Warschauer Paktes in den letzten Jahren durch vermehrte Rüstungsanstrengungen gesetzten neuen Be-dingungen sein. In diesem Lichte sind für die NATO Atomminen und kurzreichende Atomspreng-körper, die von Geschützen verschossen werden, nutzlos. Mit ihnen kann der Angreifer durch ge-sprengte Sperren oder nukleares Feuer nur bekämpft werden, wenn er bereits mit der ersten Staffel in vorderster Front aufmarschiert zum Durchbruch sich bereitge-stellt hat. Die Verteidigungsver-bände benötigen in die Tiefe des gegnerischen Aufmarschfeldes bis zu mehrere hundert Kilometer weit reichende Nuklearmunition um die nach Westen rollenden Angriffsstaffeln dem hohen Risiko der Atombedrohung auszusetzen, damit so die östliche Aufmarschplanung zugunsten des Verteidi-gers verzögert wird. Dafür werden Flugzeugbomben und Raketen als Träger erforderlich. Beides aber ist

nicht in der Entwicklung.
Generell gesehen ist die NATO in ihrem Nuklearpotential "für das Gefechtsfeld" nicht unbedingt auf die absolute Zahl der Sprengköpfe angewiesen, sie muß vor allem auf die Aufgaben schauen, die zu erfüllen eine Defin freiligh ist nach len sind. Dafür freilich ist nach Meinung von Experten das US-Modernisierungsprogramm nicht

Der Kiep hat seine Schuldigkeit getan

Die Hamburger CDU wünscht den Parteifreund nach Bonn

Der Staatsratsvorsitzende beugte sich weit vor. Erich Honecker hob sein Glas "Heidsick Monopole" Walther Leisler Kiep entgegen und prostete ihm zu. Reverenz bei der Leipziger Messe für den Hamburger, der hier Stammgast ist – und für einen Mann, an dem sich offenbar das Sprichwort bewahrheitet, daß der Prophet im eigenen Lande nichts gilt. Lande nichts gilt. Kiep – war das nicht der Unions-

politiker, der im vergangenen Sommer der hanseatischen CDU das Traumergebnis von 43,2 Pro-zent Stimmenanteil in die Scheuer führ, die SPD zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte auf den zweiten Platz zurückdrängte und der – als die Hamburger am 19. Dezember schon wieder ein neues Landesparlament wählen mußten, mit 38,6 Prozent immer noch eines der besten CDU-Ergebnisse nach 1946 erreichte?

Seitdem ist der 56jährige Herausforderer des SPD-Bürgermeisters Klaus von Dohnanyi an der Elbe eine seltene Erscheinung gewor-den. Bei vielen wichtigen Bürgerschaftssitzungen blieb sein Platz leer, im Bundestagswahlkampf ließ sich das CDU-Präsidiumsmitglied von der Bonner Zentrale überwiegend für Kundgebungen außerhalb Hamburgs verpflichten. Und für das Protokoll – das in dem Stadtstaat eine wichtige Rolle spielt – ist Herr Kiep nicht existent. Denn er bekleidet weder ein Amt in der Hamburger Parteiführung noch in der Fraktionsspitze.

Dankbarkeit gibt es nicht in der Politik: Viele Hamburger CDU-Mandatsträger hoffen inbrünstig, daß Kiep bald wieder geht. "Nur Grandezza - das allein macht's nicht", lautet die Reaktion eines Abgeordneten, der vor wenigen Monaten noch heilfroh war, daß Kiep sich fest für Hamburg ent-

schieden und die Brücken nach Bonn abgebrochen hatte. Inzwischen gibt es keinen füh-renden CDU-Politiker mehr in der Hansestadt, der nicht mit dem bal-digen Wechsel des umjubelten Hoffnungsträgers vom vergange-nen Jahr nach Bonn rechnet. Den Rückweg über ein Bundestagsmandat hatte Landesvorsitzender Jürgen Echternach allerdings

Von HERBERT SCHUTTE blockiert: Als die hanseatischen blockiert: Als die hanseatischen Unionsdelegierten im Oktober aufgerufen waren, die Kandidatenliste für die Bürgerschaftswahl vom Dezember zu bestätigen, fanden sie auf der Tagesordnung auch den Punkt "Wahl der Bundestagskandidaten" mit Echternach als Spitzenstädigen und Ethernach und Et de berieten erst im Januar über die Liste ihres Bonner Aufgebots. Von einem erneuten Erfolg überzeugt, setzte Kiep voll auf die Bürgerschaftswahl, ohne Rückversicherung, bei einem negativen Wahlausgang über ein Bundestagsticket den Einstieg in das Bonner Parla-ment offenzuhalten. Als die Ham-

### **Landesbericht** Hamburg

burger CDU am 6. März erheblich über den Schnitt der Bundespartei zulegte und fünf Mandate gewann, war Kiep nicht dabei. Die Aussicht, sich selbst an die Spitze des Landesverbandes zu setzen, ist begrenzt: Echternach, der seit neun Jahren im Chefzimmer des Hamburger Ludwig-Erhard-Hauses amtiert, hat die Organisation fest im Griff. Vorstandsneuwahlen, die Kiep eine Chance eröffnen könnten, finden erst im Fahruag 1884 etatt. Sein Heispat Februar 1984 statt. Sein "Heimathafen" – so lauten die Mutmaßungen über Kieps künftigen Kurs, wird Hamburg bleiben, unabhän-

gig davon, was Bonn an qualifizierten Ämtern für ihn bereithält. Bei der Union hat sich Jürgen Echternach erneut als der langfristig stärkste Mann des Hamburger Landesverbandes ausgewiesen. Der 45jährige Jurist ist nicht nur wegen der Unterrepräsentanz der "Nordlichter" in Bonn für hoch-rangige Aufgaben gut. Diese Mei-nung soll dem Vernehmen nach auch Helmut Kohl teilen. Wer allerdings bei der nächsten Bürger-schaftswahl 1986 als CDU-Bürgermeisterkandidat ins Rennen gehen wird - darüber können die hansea-tischen Christdemokraten jetzt gut drei Jahre lang spekulieren.

Bundestag wartet, mitbringt, er-weist sich bei der Personaldebatte

über die Besetzung der Bundes tagsausschüsse. Da war der "Null-Bock" auf die Arbeit im Haushalts-

ausschuß, ebenso auf den Rechts-

ausschuß. Der einzige Volljurist in der Fraktion, Otto Schily, der wie eine Gouvernate mit Weste und

Krawatte unter Kindern, die nicht wissen, was sich schickt, wirkt,

entschuldigte sich mit der Funk-

Während an der Basis die Sorge

umgeht, die anderen Parteien wür-

den künftig kardinale grüne Felder

besetzen, gibt man sich zugleich der Hoffnung hin, "an das verän-derte Lebensgefühl, das nur Grüne ausdrücken" (Grüne-Leitartikler August Haußleiter), würden die an-

deren nicht berankommen, um

sich weitere Umweltschützer ein-

zuverleiben. Diverse Gruppierun-

ist, fordern nach der schleswig-hol-

steinischen Schlappe, die sie den

Sozialdemokraten ankreiden, ei-

nen "Gegenangriff". Die Grünen sollten zur "Entscheidungs-schlacht" gegen die SPD um die

Führung des öffentlichen Dienstes und der neuen Mittelschichten, zu

denen sie auch die Hochschulab-

solventen unter den Gewerk-

schaftsfunktionären rechnen, an-

treten. Und der im Norden gestran-dete Spitzenkandidat Boje Maasen

signalisierte der Umwelt bereits

wieder "Land in Sicht". Weiter hart

am Wind der Realität vorbei se-

gelnd, empfiehlt der Biologielehrer von der Nordseeinsel Föhr den

Parteifreunden im Bundestag Kurs

auf einen "grünen Sozialismus",

was immer der Friese darunter ver-

stehen mag.

n, denen dieser Trost zuwenig

tion in der Fraktionsführung.

### Polen: Häftlinge verweigern Gnadengesuche

dpa, Warschan
Seit der Aussetzung des Kriegs
rechts Ende letzten Jahres sind in
Polen 244 politische Häftlinge begnadigt worden. Dies teilte die
Vorsitzende des Begnadigungsausschusses im Staatsrat, Eugenia
Kempara, gestern in einem Interview der amtlichen Nachrichtenagentur PAP mit. agentur PAP mit.

Der Staatsrat habe bisher nur 24 Begnadigungsanträge abgelehnt Sie beträfen "besonders gefährliche Taten". Frau Kempara teilte mit, 1462 Häftlinge gehörten zu dem Personenkreis, der nach dem Beschluß des Staatsrates vom 20. Dezember 1982 begnadigt werden könnten. Davon hätten 217 könnten. Davon hätten 817 Verurteilte bei den zuständigen Staatsanwaltschaften einen entsprechenden Antrag gestellt. Ein Teil der Verurteilten will jedoch kein Gnadenwersch stellen Einige hein Gnadenwersch stellen Einige dengesuch stellen. Einige haben sogar Gnadengesuche, die ihre Rechtsanwälte stellten, wieder

zurückgezogen. Die katholische Kirche hatte eine Die Kathonische Anterie natte eine Amnestie für die nach Kriegsrechtsvorschriften Verurteilten gefordert. Dasselbe verlangte auch die Untergrundorganisation der verbotenen Gewerkschaft "Solida-rität". Statt einer Amnestie hatte die polnische Führung jedoch nur Begnadigungen auf Antrag für diejenigen, die wegen Verstößen ge-gen das Kriegsrecht oder Störung der öffentlichen Ordnung verurteilt wurden, ermöglicht.

#### Knesset wählt Israels Präsidenten

DW. Jerusalem Das israelische Parlament, die Knesset, wählt heute in geheimer Abstimmung den neuen Staatsprä-sidenten. Den Abgeordneten stel-len sich zwei Kandidaten – der Richter Menachem Elon als Bewerber des regierenden Likud-Blocks und der frühere General und ehe-malige UN-Botschafter Chaim Herzog für die oppositionelle Arbeiter

Elon, seit sechs Jahren Richter am Obersten Gerichtshof, ist der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Der 64jährige Herzog ist seit 1969 mit Unterbrechung Abgeordneter der Arbeiterpartei. In den 70er Jahren vertrat er sein Land als Botschafter bei den Vereinten Nationen. Der Staatspräsident hat in Israel weitgehend repräsentative Aufgaben wahrzunehmen. Das Prestige des Amtes ermöglicht es ihm jedoch, auch als Mittler zwischen den streitenden Parteien

### Moskau: Schwierige Lage in Afghanistan

rtr/dpa, Moskau/Bonn Das vergangene Jahr in Afghanistan wird von Moskau als recht schwierig bewertet. Der Korre spondent der sowjetischen Nachrichtenagentur Tass in Kabul berichtete gestern, im vergangenen Jahr hätten die Aufständischen ihren Kampf verstärkt, auf seiten der moskauorientierten Regierung ha be es eine Absetzbewegung gege-

Rund 150 Mitglieder der Föderation der Afghanen und afghanischen Studenten im Ausland (FA-SA) sind gestern abend in einem friedlichen Fackelzug vor die sowjetische Botschaft in Bonn-Bad Godesberg marschiert

#### Der Richtige



sehen ist ge-stern das Bild des auf Seite 2 vorgestellten Rechtsanwalts Dr. Wolf Wegener vertauscht worden: Dies ist das richtige Bild d.Red

Durch ein Ver-

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second cleas postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional maling offices. Postmaster: Send address charges to German Language Publications, inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cilifis N.J. 07632.

### Ein roter Faden zieht sich durch die grüne Bewegung Fraktion in die Arbeit, die auf den

Von WERNER KAHL Das Wahlgeschenk der öster-reichischen Schwesterpartei ALÖ für die deutschen Grünen hatte symbolischen Charakter. Ein Wollknäuel, "damit der grüne Fates, Kroppenstedt, hat in öffentli-cher Sitzung des Bundeswahlaus-hätte die neue Partei Hilfe durchstern in Bonn das amt-gebnis der Bundestags-nur unter den grünen Propagandisten im nördlichsten deutschen Bundesland löste das schleswigholsteinische Wahlergebnis Katerstimmung aus. Dem in jüngster Zeit auf Zuwachs abonnierten Selbstverständnis der Umweltschützer, gestärkt durch die erfolgreiche Bundestagswahl am 6. März, wurde mit den 3,6 Prozent der Kieler Landtagswahl ein herber

Dämpfer aufgesetzt. Sowenig der SPD ihre ökologi-schen Sirenengesänge abzunehmen sind, sowenig sind die Grünen heute eine wirkliche Alternative, machte der Frankfurter "Pflasterstrand", das Organ der Sponti-Sze-ne um Daniel Cohn-Bendit, mit einer Wahlanalyse sozialistischer Politkader in der Sammelbewegung scharf. Die Grünen seien derzeit vielmehr für alle diejenigen da, "die gerade in den bunten Kram passen". Welche Politik aber paßt welcher Gruppierung in den Kramladen, mit dem die aus Bunten, Alternativen und grünen Grünen zusammengewürfelte Bewegung am 29. März in den Bundestag ein-

Bunte und Alternative, so verdeutlicht der Kölner Psychologe Henning Günther, sind aus der Konkursmasse der anti-autoritäremanzipatorischen Protestbewegung hervorgegangen. In marxistisch-kommunistischen Gruppen oder maoistischen Gruppierungen ziger Jahre hinein engagiert, wech-selte ein Teil von ihnen offenbar aus taktischen Gründen ab 1976/77 verstärkt zur grünen Bewegung, wo sie mit offenen Armen aufgenommen wurden, ohne daß je-mand ernsthaft nach ihren Beweggründen fragte; andere wiederum. sche Spitzenkandidat Boje Maasen gerechnet wird, visieren innerhalb der grünen Formierungen einen nationalen deutschen Weg zum Sozialismus an. Diese Gruppierung ist jedoch in der Gesamtorganisation der Grünen relativ klein. Aber gerade sie, so wird in einer Unter-suchung der Hanns-Seidel-Stiftung festgestellt, müssen als politische Antreiber und Organisatoren betrachtet werden. Sie denken in Begriffen der Macht, der Partei und in Kategorien des politischen

Im Management unterlegen

Die sogenannten grünen Grünen werden in ihren gesellschaftlichen Grundpositionen vorwiegend als konservative, primär an umweltpolitischen Fragen interessierte, in einschlägigen Initiativen und Verbänden organisierte Bürger einge-schätzt. Der Filz- und Fettkünstler Joseph Beuys gilt als ihr prominentester Vertreter. Sie bildeten das eigentliche Sympathisantenfeld und Wählerreservoir. Im politischen Management erweisen sie sich jedoch den zu den Grünen übergetretenen Kadern aus der Tradition des Leninismus-Marxismus unterlegen. Folglich haben diese ein leichteres Spiel, Schlüs-

selpositionen zu besetzen. Die Weichensteller für die parlamentarische Arbeit werden im

Bundeshauptausschuß, dem Organ zwischen den Bundesdelegier-tenkonferenzen (Parteitagen), sit-zen, und das Problem der Abgeordneten besteht in der Rückkoppelung an dieses Gremium von 45 Vertretern aus den Landesverbän-den und des Bundesvorstandes, von Grünen Jakobinerrat getauft. dem freien Mandat verpflichtet, sondern imperativen Vorgaben seiner Basis, die über den Bundeshauptausschuß in das Plenum des Bundestages transportiert werden. Dazu kommt der Druck durch die den 27 Abgeordneten schon jetzt wegen des grünen Rotationsprin-zips (Ablösung alle zwei Jahre) zur Seite gestellten Nachrücker, Der Auftrag des Hauptausschusses läuft auf die Gewährleistung einer Synchronschaltung parlamentari-scher Arbeit mit außerparlamentarischen – auf die Veränderung der Gesellschaft zielenden - Aktionen hinaus. ("Das Parlament Spielbein, die Straße Standbein.")

In der ersten Sitzung nach den Wahlen am 6. März standen sich im Bundeshauptausschuß Rudoli Bahro und der Hamburger Taktiker Jürgen Reents in einem von Teilnehmern als Positionsgeplänkel bezeichneten Schlagabtausch gegenüber. Reents, 33jähriger Journalist bei der sozialistischen Monatsschrift "Moderne Zeiten" gehörte lange Jahre dem Kommunistischen Bund (KB) an, bevor er am Aufbau der Bunten Liste mitwirkte und sich schließlich an der Gründung des Hamburger Landes-verbandes der Grünen Alternativen Liste (GAL) beteiligte. Ihrem Mann in Bonn gaben Hamburger Genossen frühzeitig die Devise auf den Weg: "Wir vertreten das Prinder Marxisten. Darunter ist zu-gleich die Sammlung aus der Tra-dition des Leninismus stammender Grüner gemeint, zu der auch der 43jährige Berliner Abgeordnete Dirk Schneider gerechnet wird. Schneider gehörte 1969/70 zum Redaktionskollektiv der anarchoterroristischen Postille "Agit 883" die Lenin huldigte und zum Spra-

chrohr der Stadtguerrilla von Andreas Baader und Ulrike Meinhol wurde ("Verkürzt den Weg der Revolution; mit Prozessionen macht man keine Revolutionen"). Über die Vorgänge bei der Gründungsversammlung der Berliner Alterna tiven Liste - von dem aus Rostock stammenden SFB-Fernsehjournalisten 1978 mitorganisiert – äußerte sich Schneiders Fraktionskollege Otto Schily seinerzeit sarkastisch: "Ich habe den Eindruck, daß hier ein Parteitag der KPD stattgefunden hat. Mit dieser Liste habe ich nichts zu tun. Alternative Liste -KPD mit anderem Namen."

#### Wenig Fachkenntnisse

Kontakte Schilys und des "Friedensarbeiters" Roland Vogt (Platz 1 der rheinland-pfälzischen Landesliste) zum libyschen Staatschei Khadafi lösten nicht nur Unruhe unter grünen Gruppierungen aus: publizistische Begleiter Schilys machten Stimmung gegen Vogl und markierten damit Flügelkämpfe um Positionen in der grünen Außenpolitik. Der Versuch Vogts, in der ersten Fraktionssitzung sogleich einen Sitz im Auswärtigen Ausschuß zu ergattern. scheiterte an dem besseren Taktiker Reents.

Wie wenig Fachkenntnisse diese

Linguign Cress. Tennorers.



99 Hannover – für Österreichs größtes Industrieunternehmen mit einem Exportanteil von 75% ein Tor zu neuen Märkten in der Welt. 99

> **GD Dkfm. Heribert Apfalter** Vorstandsvorsitzender der VOEST-ALPINE AG

Mittwoch, 13. - Mittwoch, 20. April





# Gnada Unions-Länder streben Cinaden Unions-Lane eine Einigung an Einigung an Einigung an Fundeswehr und F

Compromißpapier "Bundeswehr und Friedenserziehung" gungsversuch unternehmen: "Wir halten es für unverantwortlich, mit einer einseitigen Konsensaufkün-

digung den einstimmig verabschie-deten Auftrag der Kultusminister-

konferenz für erledigt zu erklären. Um von den Schulen Schaden ab-

zuwenden, wolle man einen weite-

ren Einigungsversuch unterneh-

men. Die Unions-Minister, so hieß es

am Rande der Stuttgarter Konfe-renz, wollen die SPD-Kollegen

"nicht aus ihrer Pflicht entlassen"

Bis Mitte/Ende Mai soll unter Fe-

derführung des baden-württem-bergischen Kultusministers May-er-Vorfelder ein gemeinsams Pa-

pier erarbeitet werden, das dann

auf der übernächsten KMK-Sitzung Ende Juni - die nächste wird

in Berlin stattfinden und kann des-

halb ein solches Thema nicht be-handeln – mit den SPD-Kultusmi-

nistern diskutiert werden soll. Oschatz hofft, daß man auf der Basis eines solchen Kompromiß-

papiers doch noch zu einer gemein-samen KMK-Empfehlung kom-men kann. Bisher gebe es zwar

noch keine entsprechenden Signa-le aus den "A-Ländern", aber er appelliere an sie, sich zu einem

Im übrigen machte der nieder-sächsische Kultusminister deut-lich, daß es ein Irrtum sei, davon

auszugehen, daß es überhaupt

schon einen abgestimmten Unionsentwurf gebe: Das bisher vorliegende Papier sei nie als "end-

Kompromiß bereitzufinden.

gültig" gedacht gewesen.

PETER PHILIPPS, Bonn Die Kultusminister der unionsreerten Bundesländer haben sich n Wochenende in Stuttgart darof geeinigt, ein Kompromißpapier ber "Friedenserziehung und Bunswehr in den Schulen" zu erarziten. Auf diese Weise soll doch ich eine Einigung mit den SPD-ultusministern über einen ein-eitlichen bundesweiten Erlaß er-

N: 60 - Dange

In der vergangenen Woche hien auf der Sitzung der Kultusinister-Konferenz in Bonn das schuch zwischen SPD- und Uniis-Kultusministern in dieser Fraendgültig zerschnitten zu sein ie sozialdemokratischen Minister unter ihnen auch der amtierende MK-Präsident, der Hamburger :hulsenator Joist Grolle - hatten re beiden Entwürfe bereits in eir Broschüre veröffentlicht. Der ardrhein-westfälische Kultusmister Jürgen Girgensohn (SPD) klärte, daß er nicht bereit sei rig über dieses Thema zu verhan-In. Alle Außerungen schienen rauf hinzudeuten, daß die Schür in der Bundesrepublik autschland über Fragen des Friens und der Bedeutung der Bun-swehr in den Schulen Unterhiedliches lernen müßten – je chdem, in welchem Bundesland : unterrichtet werden.

Der niedersächsische Kultusmister Georg-Berndt Oschatz er-Il warum die Unionsminister Is Tar | Past dennoch einen weiteren Eini-

# atomwaffenfreie Zone

Befremden in der Hansestadt über Ex-Bürgermeister Klose

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg Führende Hamburger SPD-Funktionäre haben Bundeskanzler Helmut Kohl in einem Brief aufgefordert, die Hansestadt zur atomwaffenfreien Zone zu erklären. Sie drückten außerdem die Erwartung aus, daß die Bundesregierung falls es bis zum Herbst zu keiner Einigung bei den Genfer Abrü-stungsverbandhungen kommen sollte – auf die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen verzichtet. Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören die Bundes-tagsabgeordneten Hans-Ulrich tagsabgeordneten Hans-Ulrich Klose und Peter Paterna, die bei-den Senatoren Joist Grolle und Jörg Kuhbier sowie 20 Mitglieder der SPD-Bürgerschaftsfraktion.

Die Fraktionsführung wurde von dieser Initiative überrascht. Fraktionschef Henning Voscherau er-klärte der WELT: "Das ist ein Brief von 20 Hamburger Bürgern, die zufällig ein Mandat haben. Es handelt sich nicht um eine Aktion un-serer Fraktion." Voscherau hat allen Grund zur Eindämmung der Unruhe durch dieses Schreiben, das ausdrücklich als Zeichen der Solidarisierung mit der Friedensbewegung und deren geplanten Ostermärschen verstanden werden soll. Denn erst im September vergangenen Jahres hatte die Frage. ob Hamburg sich zur atomwaffen-freien Zone erklären sollte, die Regierungsfraktion beinahe gespal-

ten. Der Spaltungsversuch war da-mals von der Fraktion der Grün-

Alternativen Liste mit einem entsprechenden Antrag eingefädelt worden. Bei der fast achtstündigen fraktionsinternen Auseinandersetzung kündigten Sprecher der Frak-tionslinken an, daß für sie die Münchener Parteitagsbeschlüsse zum NATO-Doppelbeschluß nicht gülnatu-Doppelpeschiub nicht gultig seien. Zu den Architekten einer gemeinsamen Entschließung, die bei der Bürgerschaftssitzung die Grundlage für die Ablehnung des GAL-Antrages bildete, gehörten neben Voscherzu und Innensenates Alford Perspekterhaus Mittel tor Alfons Pawelzcyk auch Hans-Ulrich Klose. Der ehemalige Hamburger Bürgermeister war es auch, der bei der Landesparlamentssitder bei der Landesparlamentssitzung am 1. September der GAL, mit der Feststellung entgegentrat: "Vom Krieg kann man sich nicht einseitig verabschieden im Sinne des blöden Spruches "Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin". Zum Krieg braucht man nicht immer hinzugsbert, der kommt." mer hinzugehen, der kommt."
Jetzt hat der Bundestagsnovize

bert Wehners übernahm, offen-sichtlich eine Wende vollzogen nicht zum ersten Mal. Peter Paterna, Kloses Hamburger SPD-Kolle-ge, im Bundestag, vertritt den Wahlkreis Eimsbüttel, den Kreis, essen Bezirksversammlung sich Anfang des Jahres bereits als "atomwaffenfrei" erklärt hatte. Kurze Zeit später bremste Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, Für den Senat - so stellte er auf eine CDU-Anfrage fest - sei dieser Beschluß nicht rechtsrelevant.

der in Harburg den Wahlkreis Her-

### Hamburgs SPD und die Moskausorgtsich um Folgen sinkender Olpreise auf die eigene Wirtschaft

Kaum Reaktionen auf die Opec-Beschlüsse / Läßt Interesse an Erdgaslieferungen nach?

FRIED H. NEUMANN, Moskau Nach den ersten knappen Mitteilungen über die Opec Beschlüsse vor einer Woche hüllte sich Tass in Schweigen. In Moskau ist die Ver-legenheit groß. Die verbilligten Erdölpreise gefährden die De-visenerlöse durch den eigenen Export. Sie bringen auch die sowjetischen Kalkulationen über das Erd-gasgeschäft mit Westeuropa in Gefahr.

Aber mit keinem Wort gehen die Medien auf solche Zusammenhän-ge ein. Der sowjetische Außenhandel gehört zu den Themen, über die möglichst niemand etwas erfahren soll. Und kritische Worte über das Opec-Kartell sind aus politischen Gründen (noch) nicht opportun. Wegen seiner lawinenartigen Teue-rungspolitik war es von der sowjetischen Propaganda in den siebziger Jahren geradezu gefeiert wor-den. Deren schädliche Auswirkungen auf die Wirtschaft der westlichen Industriestaaten kamen den Verfechtern als Bestätigung der marxistischen Krisentheorie gera-

Statt die letzten Opec-Beschlüsse zu kommentieren, schob Tass die Schuld an den vorausgegangenen Preisexplosionen den ameri-kanischen Olkonzernen zu und warf den Industriestaaten vor, sie seien es gewesen, die ihre Export-preise ständig verteuert hätten. Ei-ne realistische Schilderung der Ölpreisentwicklung veröffentlichte bisher nur die fremdsprachige Zeitschrift "Neue Zeit". Sie attestierte der Opec immerhin ein "goldenes Jahrzehnt", das nun vorbei sei. Und in englischer Sprache äu-Berte sich "Moscow News" sogar besorgt über den Rückgang des Erdölpreises: "Wo wird das hinführen?" Wenn alles Ol auf der Welt um zehn Prozent billiger werde, bedeute dies für die Lieferanten einen Einnahmeverlust von 20 Milliarden Dollar, rechnete das Blatt aus. Damit waren die Sorgen Moskaus schon angedeutet.

Um sich die dringend benötigten

Deviseneinnahmen für Technologie- und Getreide-Importe zu sichern, versuchte die Sowjetunion schon im vorigen Jahr den Preisverfall auf den Weltmärkten durch die Aufstockung ihres Erd-ölexports von 52 auf über 70 Millionen Tonnen auszugleichen. In den ersten Monaten dieses Jahres lieersten Monaten dieses Jahres lieferte sie bis zu 1,5 Millionen Barrel
täglich nach Westen, während die
durchschnittliche Tagesquote im
letzten Jahr bei 1,1 Millionen Faß
lag. Aber die in Rotterdam erzielten Preise waren bereits Mitte
März auf 27 Dollar pro Faß abgesunken, so daß Moskau befürchten
muß seine Jahreseinnahme von muß, seine Jahreseinnahme von rund 20 Milliarden Dollar diesmal

nicht erreichen zu können. Obwohl die Sowjetunion mit 613 Millionen Tonnen pro Jahrder größte Erdölförderer der Welt ist, kann sie den Westexport nicht beliebig vermehren. Ihr eigener Verbrauch ist hoch, sie muß den Ostblock, Kuba und Vietnam beliefern. Die Zuwachsraten der sowjeti-

schen Erdölförderung sind im laufenden Fünfjahresplan kraftig zurückgegangen. Entgegen früheren, wesentlich optimistischeren Er-wartungen ist für 1985 eine Jahresmenge von 628 Millionen Tonnen vorgesehen. Im nächsten Planabschnitt dürfte sie sich kaum noch steigern lassen, so daß bis dahin das reichlich vorhandene Erdgas als Devisenbeschaffer mobilisiert sein müßte. Während noch mit Hochdruck an der "Exportgaslei-tung" aus dem sibirischen Urengoj nach Westeuropa gearbeitet wird, verdüstern sich schon die Aussich-ten auf den üppigen Zufluß westli-cher Gelder. Billigeres Endöl dämpft das Interesse an den sowje-tischen Gestlefenungen, die ohnetischen Gasheferungen, die ohne-hin schon um die Hälfte medriger kontraktiert wurden, als Moskau angeboten hatte. Die eingeplanten sowjetischen Jahreseinnahmen von seehs bis zehn Milliarden Dollar geraten auch dadurch in Ge-fahr, daß die Gaspreise mit denen des Erdöls verbunden sind.

Über diese Sorgen drugt aus dem Kreml kein Wort. Als Vor-standssprecher Christians von der Deutschen Bank, die das Bankenkonsortium für die Finanzierung des Erdgas-Röhren-Geschäftes anführt, vorige Woche mit sowjetischen Ministern sprach, fanden diese sich wegen der Opec-Be-schlüsse mit bemühtem Lachelti sogar zu einem Glückwunsch bereit: Jetzt werde es ja in der westli-chen Wirtschaft bald wieder auf-

preichs 8

iner unserer vichtigsten Grundsätze ist es,

hr Vertrauen nicht zu enttäuschen.



Ausstattung, die es ihnen ermöglicht, den Verkehrsalltag mit einem hohen Maß an Entlastung zu bewältigen.

Es ist sicher kein Zufall, daß 90 Prozent aller Mercedes-Besitzer sich immer wieder für einen Mercedes entscheiden. Sie wissen, welchen großen Nutzwert sie bekommen – dazu zählen unter anderem Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit – und daß sie mit einem hohen Wiederverkaufswert rechnen können.

Schätzen Sie bei einem Automobil ausgereifte Technik und ein unerreichtes Maß an Verarbeitungsqualität in jedem Detail? Wünschen Sie sich darüber hinaus einen Raumkomfort ohne Kompromisse, möchten Sie sich auch unterwegs zu Hause fühlen? Bevorzugen Sie auch unaufdringliche

Dann gilt es für Sie eigentlich nur noch, sich für eines von sieben verschiedenen Modellen zu entscheiden: 200 D. 240 D. 300 D, 200, 230 E, 250, 280 E. Mit jedem einzelnen Modell haben Sie die Möglichkeit, Ihren Mercedes nach Maß zu wählen.

Repräsentanz und klassisch-zeitlose Ästhetik?

Das Gefühl, rundum gut aufgehoben zu sein.

Bei einem Mercedes können Sie darauf vertrauen, daß weder Funktion noch Qualität je eingeschränkt, sondern stets sinnvoll zeitgemäß optimiert werden. Das gilt für den Komfort wie für die Technik, für die Verarbei-

tung wie für die Wertbeständigkeit.

Mercedes-Fahrer schätzen die zukunftssicheren Grundwerte, die ihnen ihr Automobil bietet, ebenso wie die stets zeitgerechte Werte, auf die Sie sich auch morgen noch verlassen können.

Ein Mercedes bietet Ihnen Werte, auf die Sie setzen können – auch morgen noch. Nur so entsteht Vertrauen.

Voraussetzung dafür ist die ausgereifte Technik der Fahrzeuge dieser Mercedes-Klasse. Hinzu kommt die hohe substantielle Qualität der Grundausstattung. Auch die Sorgfalt der Verarbeitung ist hierbei hervorzuheben, nicht weniger die beispielhafte Sicherheitstechnik in einem Mercedes - die immer schon als Vorbild angesehen wurde.

Mögen sich die Maßstäbe anderer ändern. Ein Mercedes bleibt ein Mercedes.

Auch in Zukunft wird es kein Abrücken von den Werten geben, die einen Mercedes grundsätzlich auszeichnen. Das Prinzip, auf Bewährtem sinnvoll aufzubauen, ist sicher auch ein entscheidender Grund für das beständige Vertrauen, das in Mercedes-Automobile gesetzt wird. Ein Beweis dafür ist der anhaltend große, weltweite Erfolg der Bau-reihe vom 200 D bis 280 E. Welches Modell Sie auch bevorzugen - Sie entscheiden sich für ein Automobil mit aktuellen Werten und zeitlos gültigen Grundwerten.

Nur weniges, das man heute erwerben kann, vermittelt ohne jedes Wenn und Aber ein so positives Gefühl, wie diesen Mercedes zu fahren: Geborgenheit und Sicherheit für viele Jahre - Ausdruck unseres Bemühens, niemals Ihr Vertrauen zu enttäuschen.

Dazu gehört selbstverständlich auch, daß Sie sich heute wie in Zukunst darauf verlassen können, stets gut und individuell betreut zu werden - aus Prinzip haben Kundendienst und Service bei Mercedes-Benz einen hohen Stellenwert.

Mehr Informationen über die Modelle 200 D-280 E erhalten Sie, wenn Sie diesen Coupon an Daimler-Benz AG, Abteilung VOI/VP-V, Postfach 202, 7000 Stuttgart 60, schicken.

| Name   |     | ·  |
|--------|-----|----|
| Straße |     | Nr |
| PLZ    | Ort |    |



Ihr guter Stern auf allen Straßen.

# Moskaus Logik duldet keine Zwischenlösung Österreichs Liberale geben sich

Die sowjetische Denk- und Verhandlungsweise in Genf / Für Westeuropa nur eine "Sicherheit zweiter Klasse"

Von C. GRAF BROCKDORFF In eingeweihten Kreisen teilt nie-I mand die Erwartung, daß ein amerikanisches Angebot zu einer "Zwischenlösung" bei den Genfer Verhandlungen über Mittelstrekkenwaffen Fortschritte bringen werde. Hoffnungen in der europäischen Öffentlichkeit, daß ein Angebot aus Washington den Verlauf der Verhandlungen gunstig beeinflussen könnte, beruhten auf falschen Vorstellungen und mangeln-den Informationen über den Verhandlungsgegenstand. So, wie die Sowjetunion in Genf ihre Verhandlungsdoktrin definiert habe, sei es völlig gleichgültig, ob der Westen die sogenannte Null-Lösung anstrebe oder sich zunächst mit einer "Interimslösung" zufriedengeben wolle. Beide seien gleich schwer zu

Die Russen sind Opfer ihrer Ideologie

Der Grund dafür liegt in der Tatsache begründet, daß Moskau nicht bereit ist, auch nur eine einzi-ge amerikanische Mittelstreckenwaffe in Europa zuzulassen. Voraussetzung einer "Zwischenlö-sung" aber wäre die sowjetische Anerkennung legitimer westeuropäischer Sicherheitsbedürfnisse. Als Konsequenz einer solchen sowjetischen Einsicht könnten Washington und Moskau in Genf tatsächlich zu einem Kompromiß kommen, der jeder Seite nach dem Prinzip der Gleichberechtigung eine gewisse Anzahl von Mittelstrekkenwaffen zubilligt. Aber nie-mand, der mit der Materie vertraut ist, sieht, wie ein solcher Kompromiß sich bei der gegenwärtigen sowjetischen Haltung verwirkli-chen ließe. Denn die Sowjetunion hat überaus deutlich zu verstehen gegeben, daß für sie nur ihr eigenes Territorium und das der Vereinigten Staaten strategischen Charakter besäße. In dieser sowjetischen Definition liegt der Kern der unüberwindbar erscheinenden Meinungsverschiedenheiten in Genf. Aus ihr läßt sich nämlich fol-

gern, daß jede Atomwaffe, die sowjetisches Staatsgebiet erreichen kann, strategisch ist. Deshalb würde die Stationierung neuer US-Waffen in Westeuropa, die diese Fähigkeit besitzen, das vereinbarte Gleichgewicht zwischen den Su-permächten beseitigen. US-Mittel-streckenwaffen in Europa haben demnach strategische Bedeutung. Dies trifft nach sowjetischer Definition jedoch nicht zu für sowjetische Mittelstreckenwaffen, die von dort, wo sie augenblicklich stationiert sind, die Vereinigten Staaten nicht erreichen können. Mithin ist nach dem dialektischen Prinzip die Bedrohung Westeuropas durch sowjetische Atomraketen wie die SS 20 nicht strategischer Natur. Westeuropa gilt als zweitklassig.

Die Sowjets bemühen sich, in

der Öffentlichkeit diesen Ausdruck zu vermeiden, weil er Pro-pagandabemühungen abträglich ist. Doch diese sowjetische strate-gische Sicht ist der Kern der Botschaft, die Moskau in Genf den Amerikanern übermittelt hat. Nach diesen Gesichtspunkten sind die europäischen NATO-Staaten Satelliten Washingtons und die nichtsowjetischen Mitglieder des Warschauer Paktes Satelliten Mos-kaus. Die letzteren haben ebenfalls nur zweitklassigen Charakter, was kluge Analytiker der sowjetischen Doktrin in Ost-Berlin und Prag natürlich längst erkannt haben, aber vor ihrer Öffentlichkeit verschwei-

gen müssen. Für die Sowjetunion unfaßbar ist, daß die Westeuropäer und Amerikaner ganz frei und oft kontrovers über Rüstungskontrollfra-gen miteinander sprechen und am Ende einen Konsens finden. Die Russen halten solche westlichen Feststellungen für Zweckpropag-anda. Es gibt Grenzen, bei denen ihr Vorstellungsvermögen aussetzt westliche Gesprächspartner glau-ben, daß die Sowjets schlicht Opfer ihrer Ideologie sind.

Zu diesem Komplex gehört nach Ansicht Eingeweihter in Brüssel auch die Moskauer Ansicht, daß die französischen und britischen Atomwaffen in Genf mitzuzählen seien. Grundlage dieser Forderung ist die aus westlicher Sicht kaum faßbare sowjetische Betrachtung, daß ein marxistisch-leninistischer Staat das Recht habe, so stark zu sein wie alle anderen nicht-marxistischen Staaten zusammen, weil er die anderen Gesellschaftsordnungen automatisch als feindlich

einstufen und sich deshalb als von

"Feinden umstellt" ansehen dürfe.

"Wir verhandeln nur mit Gleichgestellten"

In Genf wird es auf der Grundlage solcher sowjetischen Logik keine Einigung geben. Moskau muß die zwei wesentlichen Punkte, seine Betrachtung der strategischen Gewichte und den Anspruch auf kollektive Berechnung souveraner westlicher Atompotentiale, aufgeben. Tut es das nicht, wird es weder eine Null- noch eine Zwischenlösung geben. In einem solchen fall wurde im Dezember dieses
Jahres mit der Stationierung der
ersten Pershing-2-Raketen und
Cruise Missiles in Westeuropa bennen werden.

Dieser Hintergrund macht deut-lich, warum Washington zögert, in Genf von der Forderung nach der Null-Lösung abzugehen und sie durch eine in der Öffentlichkeit Europas nicht durchdachte "Zwi-schenlösung" zu ersetzen. Natür-lich kennen die europäischen Regierungen die Problematik, doch sie müssen wiederum den Informa-tionsstand ihrer Öffentlichkeit be-rücksichtigen, da von manchen Seiten fälschlich und gewiß nicht ohne besonderes Interesse sugge-riert worden ist, in Moskau habe es Bewegung gegeben. Erst die so-wietische Ablehnung eines Washingtoner Angebots zu einer "Zwischenlösung" würde den Fall

die breite Öffentlichkeit durchsichtig machen. Wir leben offen-sichtlich in einem Zeitalter von Klischees, in dem es ais unfein gilt, sich mit den Details nationaler Sicherheitspolitik zu befassen, wiewohl dennoch als Trottel gilt, wer nicht das Kleingedruckte seines Bausparvertrages liest.

In den Augen der NATO wird die Dringlichkeit der Nachrüstung durch das ständig wachsende so-wietische Atompotential unterstri-chen. Nach offiziellen US-Angaben hat Moskau bis zum heutigen Tag 351 Raketen des Typs SS 20 mit 1053 Sprengköpfen stationiert. Die sowjetische Produktion laufe weiter ohne Anzeichen einer Verlangsamung. Aus sowjetischer Sicht sei dies sogar logisch: Moskau könne in der wachsenden Bedrohung Westeuropas überhaupt keine Ver-änderung des strategischen Gleichgewichts erkennen. Warum also solle es nicht weiter Atomra-keten gegen Westeuropa in Stelalso solie es nicht weiter Atomra-keten gegen Westeuropa in Stel-lung bringen. Zweitklassige Staa-ten hätten kein Recht, sich zu be-schweren, legitime Sicherheitsan-sprüche wie eine Supermacht könnten Abhängige nicht anmel-

Diese Botschaft wurde ganz

handgreiflich auch der Bundesre-publik Deutschland übermittelt. Wie verlautet, ist der Abrüstungs-direktor des Auswärtigen Amtes in Bonn, Botschafter Friedrich Ruth, der international als einer der hervorragendsten Fachleute seines Gebietes angesehen wird, vor kurzem zwar höflich, aber kühl in Moskau empfangen worden. Ruth war nach einer Vereinbarung zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl mit dem sowjetischen Außenminister Andrej Gromyko nach Moskau ge-fahren, um das deutsche Interesse an Fortschritten in Genf zu bekunden. Die sowjetischen Experten gaben sich dem Vernehmen nach höflich, aber arrogant nach der De-vise: Was wollt ihr Vertreter eines Kleinstaates hier? Wir verhandeln nur mit Gleichgestellten. (SAD)

# im Wahlkampf anti-amerikanisch

Neutralisierung Europas vorgeschlagen / Kreisky "droht" / Erstmals kandidieren Grüne

Für Österreich könnte der 24. April ein spannungsgeladenes Da-tum werden. An diesem Tag wird hier das neue Parlament gewählt und zum ersten Mal fürchten die bisher allein regierenden Sozialisten um ihre absolute Mehrheit. Bundeskanzler Bruno Kreisky, zu-gleich Vorsitzender der SPÖ, erklärte bereits, er werde sein Amt als Regierungschef und als Partei-chef zur Verfügung stellen, wenn seine Partei die absolute Mehrheit verfehle. Keinesfalls wolle er eine Koalitionsregierung führen.

Kreisky erklärte inzwischen, er werde allenfalls bereit sein, eine Minderheitsregierung der SPÖ zu führen – falls seine Partei knapp unterhalb der "absoluten" bleibe. Aber auch das könne nur ein Übergang sein, weil dann baldige Neu-wahlen fällig wären.

Verschleiß-Erscheinungen

Ist diese Drohung des "Alten" ernst gemeint – oder ist sie Wahl-taktik, mit dem Ziel, möglichst vie-le verschreckte Österreicher, die sich ihr Land ohne Kreisky nicht vorzustellen vermögen, doch noch zur Stimmabgabe für die Sozialisten zu bewegen? Nach der deut-schen Bundestagswahl hatte Kreis-ky, der bereits seit längerer Zeit auf Distanz zu den deutschen Sozialdemokraten gegangen war, noch gesagt, in Österreich gingen die Uhren anders. Folglich werde das deutsche Wahlergebnis hier keine Auswirkungen haben.

Zwar ist die SPÖ im Gegensatz zu ihrer deutschen Schwester innerlich nicht so gespalten und zer-stritten, vor allem spielt ihr linker Flügel keine wesentliche Rolle. Auch die Österreichische Volkspartei – also die Opposition – ist ein

wenig anders strukturiert und ver-

CARL G. STRÖHM, Wien

Disterreich könnte der 24.

n spannungsgeladenes Darden. An diesem Tag wird

Die die Schlagkraft von CDU oder

Die die Schlagkraft von CDU oder

Zweifellos aber hat auch die SPÖ nach 13 Jahren des Regierens Verschleiß- und Ermüdungserscheinungen aufzuweisen. Zwar ist es der Regierung Kreisky bisher gelungen, die Arbeitslosigkeit in Österreich wesentlich niedriger zu halten als in der Bundesrepublik Deutschland. Die verstaatlichte Industrie steckt aber in einer schwe-ren Dauerkrise. In den Industriegebieten der Obersteiermark und um Linz macht sich die weltweite Stahlflaute schmerzlich bemerk-

Durch Steuererhöhungen und weitere Staatsverschuldung will Kreisky im Fall eines sozialisti-schen Wahlsieges ein Beschäftigungsprogramm von umgerechnet mehr als sieben Milliarden Mark auf die Beine stellen. So sollen Eisenbahntunnel durch den Wienerwald und den Semmering gebaut werden. Nicht nur die Opposition, sondern auch parteilose Wirt-schaftsexperten haben sich über dieses Vorhaben und seine Finanzierbarkeit eher skeptisch geäu-ßert. Die Ankündigung neuer Steuern – vor allem die sogenannte "Sparbuchsteuer", eine Quellen-steuer, die den in Österreich erlaubten anonymen Sparbüchern viel von ihrem Anreiz nimmt könnte genau jene "Kreisky-Wäh-ler" aus den Aufsteigerschichten zu einer anderen Stimmabgabe

veranlassen, die zur absoluten Mehrheit der Sozialisten entscheidend beigetragen haben. Zum ersten Mal werden in Österreich auch die Grünen für das Parlament kandidieren. Sie bringen damit, ähnlich wie in der Bundesrepublik, einen Unsicherheitsfaktor in die Innenpolitik. Die eigentli-

chen österreichischen Grünen sind eher konservativ. Daneben gibt es eine "Alternative Liste", die in Auf. machung und Erscheinungsbild eher dem deutschen Muster entspricht. Die "Alternativen" konnten aus dem sonst sozialistisch wählenden linken Jugend-Reser-voir einige Stimmen abziehen.

Dritte Kraft gefährdet

Ähnlich wie in der Bundesrepu-blik muß auch die Österreichische Liberale Partei - die Freiheitlichen mit Verlusten rechnen. Es könnte sogar ihre Existenz als dritte Kraft auf dem Spiel stehen. Interessant ist, daß sich der Vorsitzende der ist, daß sich der Vorsitzende der FPÖ, Norbert Steger, genau entgegengesetzt zur deutschen FDP verhält. Er propagiert kaum verhült ein Zusammengehen mit den Sozialisten und erklärte vor einiger Zeit, die FPÖ könne Kreisky als Bundeskanzler für Österreich retten, auch wenn die SPÖ die absolute Mehrheit verlieren sollte.

te Mehrheit verlieren sollte. Steger ist der erste verantwortliche und prominente österreichische Politiker außerhalb der KP, der seinen Wahlkampf mit antamerikanischen Erklärungen betreitet. So sprach er in einer Fern streitet. So sprach er in einer Fernschdiskussion davon, daß es ein "Diktat der beiden Supermächte" gegen Europa gebe und daß NA-TO-Raketen auf die Europa-Brükke bei Innsbruck gerichtet seien. Die Amerikaner seien an einer Fortsetzung der Teilung Europas interessiert. Er schlug eine Art Neutralisierung Europas nach österreichischem Eusepa Frieder. nen gesamteuropäischen Friedensvertrag vor - eine Idee, die Kreisky stets als unrealistisch abgelehm hat. Sollte Steger nach dem 24. April ein Regierungsamt erhalten könnte die Wiener Politik einen interessanten, bisher nicht vorhandenen "neutralistischen" Akzent

## Alfonsin will die Falklands auf friedliche Weise zurückgewinnen Argentiniens aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat umreißt seine politischen Ziele

Von MANFRED NEUBER In Argentinien hat der bürgerliche Politiker Raul Alfonsin von der Union Civica Radiral, der traditionell zweitstärksten Kraft neben den Peronisten, als erster seine

Kandidatur für die vom Militärre-gime für den 30. Oktober angesetz-ten Präsidentenwahlen erklärt. Der 56 Jahre alte Rechtsanwalt. von der Linken im Lande mit dem Etikett eines "Kandidaten des US-Außenministeriums" belegt, besitzt genug Charisma, um zum mit-Wahlerpotential auch peronistische Stimmen hinzuzugewinnen. Im Falle seines Sie-

ges könnte Alfonsin im Januar 1984 eine Zivilregierung bilden. Auf Fragen des Informationsdienstes "Latin America" legte er die Grundzüge seiner politischen Vorstellungen dar. Nachstehend die wichtigsten Aussagen:

Falkland-Konflikt - "Die Wiedergewinnung der Malvinas wird ein Hauptziel unserer Außenpolitik sein. Es besteht kein Zweifel daran, daß die Inseln uns gehören. Sie wurden uns vor 150 Jahren weggenommen. Wir werden unseren Anspruch auf den internationalen Foren vertreten. Das militärische Abenteuer im vorigen Jahr hat unserer Sache geschadet." (Al-fonsin kritisierte als einziger nam-hafter Politiker Argentiniens die

Verhandlungslösung – "Bisher hat sich London damit herausgere-det, es könne seine Untertanen nicht einem diktatorischen Regime überlassen. Premierministerin Margaret Thatchers Erklärung, auch mit einer demokratisch gewählten Regierung Argentiniens werde nicht verhandelt, ist beunruhigend. Andere europäische Politi-ker bekundeten mir Verständnis. So tritt der französische Premier-minister Pierre Mauroy für eine Verhandlungslösung ein."

Beagle-Kanal - "Ich bin bereit, das Urteil des Papstes in dem Ter-ritorialstreit mit Chile zu akzeptieren. Wir müssen die Grenzproble-me in Lateinamerika überwinden und zu mehr Integration finden. Generell stehe ich zu der früheren Festlegung, daß Argentinien nicht nach dem Pazifik und Chile nicht nach dem Atlantik streben sollten. (Angeblich begünstigt der Schiedsspruch des Vatikans eine Ausdehnung der chilenischen Hoheitsge-wässer in den Südatlantik; das argentinische Militärregime lehnt ei-

ne solche Regelung ab.) Verhältnis zu den USA habe nie den Theorien von der kontinentalen Sicherheit, den ideologischen Grenzen und anderen Vorstellungen des Pentagons beige-pflichtet. Es kann keinen Zweifel daran geben, daß ich für den Austritt aus dem interamerikanischen

Beistandspakt bin."

Blockfreiheit – "Zeit meines Lebens kämpfe ich gegen den Imperialismus. Heute herrscht eine gewisse Verwirrung in Argentinien. Viele, die mich wegen einer antiim-perialistischen Einstellung als Kommunisten bezichtigt hatten. sind inzwischen selber zu Antiimperialisten geworden, weil sie sich (im Falkland-Krieg) von den USA verraten und verkauft vorkamen. Mir konnte so etwas nicht passieren, denn ich weiß, daß Washington seine strategischen Interessen und Bündnisse über seine inter-amerikanischen Verpflichtungen

Auslandsschulden – "Wir sind verschuldet, weil wir nicht entwikkelt sind, und sie leihen uns Geld, daß wir uns nicht entwickeln können. Mit der einen Hand geben sie uns also Kredite, für die wir Zinsen zahlen müssen, mit der anderen versperren sie uns den Zugang zu ihren Märkten. Alle lateinamerikanischen Länder sollten sich zusammensetzen und eine Refinanzierung gemäß ihrer Möglichkeiten verlangen." (Argentinien ist mit 35 Milliarden Dollar, Lateinamerika insgesamt mit 300 Milliarden Dollar verschuldet.)

Wirtschaftspolitik - "Ich trete für eine Wirtschaftsplanung ein Wir müssen Schluß machen mit der totalen Öffnung für den schonungslosen Wettbewerb. Wenn ich entschieden für Schutzzölle bin, will ich damit Untüchtige nicht subventionieren, aber die Unternehmer für Strukturmäjgel entschädigen. Wir müssen die Kaufkraft der Bevölkerung erhöhen um dadurch die Nachfrage zu beleben und somit die Produktion anzukurbeln. Das schafft mehr Arbeitsplätze. Nur so kann die Wirtschaft in Schwung gebracht wer-

Gewerkschaften – "Unser Bestreben ist es, die Demokratisierung der (früher peronistisch gelenkten) Gewerkschaften zu garan tieren. Ohne starke Gewerkschaften kann keine Demokratie existie

Peronismus – "Ich halte nichts von einem Wahlbündnis, aber ich finde, nach den Wahlen sollte es eine Regierung der nationalen Ein-heit geben. Ich würde die Beteiligung aller Sektoren anstreben."

Verfassungsgarantien – "Die er ste Amtshandlung meiner Regie rung würde die Aufnebung de Ausnahmezustandes sein." (Da: Ausnahmezustandes sein." Militär hat ihn nach der Macht übernahme 1976 verbängt.)

Verschwundene Personen - "W haben die Militärregierung aufge fordert, dieses Kapitel vor der Re gierungsübergabe zu untersucher. Sollte das nicht geschehen, wird e künftig Aufgabe der Justiz sein. (Im "schmutzigen Krieg" gege den Terrorismus in den siebelge Ishren, sind ansiechen. Jahren sind zwischen 5000 und 15 000 Menschen in Argentinie

# Botswana fürchtet den Zorn Mugabes F. DARQUENNES, Gaborone dieser Seite der Grenze Unterkunft schaft des Landes ist an den Prinz

In der Grenzregion von Francistown zwischen Botswana und Zimbabwe herrscht Angst. Täglich kommen mindestens 100 Flüchtlinge aus dem benachbarten Mata-bele-Land – vertrieben durch die Greueltaten und den willkürlichen Terror der Truppen von Zimbabwes Premierminister Mugabe. Sie fliehen nicht nur vor dem Schrekken, sie lösen auch Furcht bei den Einwohnern der Grenzregion aus, vor einem Übergreifen der Terror-aktionen über die Grenze hinaus.

Dafür gibt es ernstzunehmende Hinweise. Zwar ist der Führer der Matabele, Joshua Nkomo, schon seit Wochen nicht mehr in Botswana Aber die von der Regierung kontrollierte Tageszeitung "The Herald" in Harare stellte in einem Leitartikel unverblümt fest: "Indem die Regierung von Botswana Joshua Nkomo (Nkomo hält sich gegenwärtig in London auf – d. Red.) und andere illegal aufgenom-men hat, hat es Zimbabwe de facto den Krieg erklärt." In der Grenzre-gion befürchtet man seither militä-rische Aktionen und Übergriffe, insbesondere auf die Flüchtlingslager. Im Lager von Dukwe befinden sich einige tausend Flüchtlinge, ebenso viele haben bei Verwandten und Stammesangehörigen auf

gefunden. Unter ihnen sind nach unbestätigten, aber wahrschein-lich zutreffenden Meldungen auch mehr als hundert Funktionäre der Zapu, der Oppositionspartei von Joshua Nkomo.

Mugabe beschuldigt Botswana, in den Lagern und in der Grenzregion den Guerrillas der Matabele Unterschlupf und neue Ausbildungsmöglichkeiten zu gewähren. Deshalb rechnen auch militärische Kreise in Gaborone damit, daß Mugabe und seine von Nordkoreanern ausgebildete 5. Brigade dieselbe Guerrilla-Taktik anwenden wie seinerzeit Rhodesiens Premier Ian Smith, der von einem "Recht auf Verfolgung über die Grenzen hin-weg" Gebrauch machte und bis-weilen den Buschkrieg bis nach Botswana hineintrug.

Die Befürchtungen haben zusätzliche Nahrung dadurch erhalten, daß Harare von Spanien sechs Jagdflugzeuge gekauft hat und von Peking 20 MiG-21 erwartet. Angeb-lich ist der Präsident von Botswana, Quett Masire, davon überzeugt. daß Mugabe den Befehl zu Flugzeugangriffen geben wird, wenn er mit seinen internen Problemen nicht bald fertig wird.

Botswana gehört zu den wenigen Demokratien Afrikas. Die Wirtund gemäß den politischen Präfrenzen könnte man das Land ind Lager des Westens einordnen. Der Pragmatismus der Regierung hen zu wirtschaftlichen Bindungen gemäßte geführt auch war G Südafrika geführt, auch wenn G borone sich verwahrt, diploma sche Beziehungen mit Pretoria at

zunehmen. Der friedfertige Charakter u die politische Stabilität des Land sowie ausgeglichene Beziehung zu den Nachbarn haben bisher sondere Anstrengungen im mili rischen und sicherheitspolitisch Bereich als nicht dringlich erschnen lassen. Die rund 900 000 B swanesen ständen daher mörchen Attacken aus Zimbab recht hilfos gegenüber.

Zimbabwe hat etwa sieben binnen Einzehnen das Regi

lionen Einwohner; das Regiträgt die Züge einer marxistisch Diktatur, gestützt auf Armee u ausländische Militärberater i Nordkorea und der "DDR". Dip matische Rückendeckung get offenbar sowohl Peking als au Meelengen des die Gescher git Moskau, so daß die Gefahr ein Destabilisierung Botswanas dun aus gegeben ist. Präsident Mas kann eigentlich nur hoffen, d Washington Druck suf Harare 2: übt. Zimbabwe erhält beträch che US-Entwicklungshilfe.

lohnt es sich, den 🖨-Finanzierungs-Beratungs-Service kennenzulernen. Ihr Berater empfiehlt Ihnen:

Machen Sie Ihre Sparkasse zum Ratgeber und nicht nur zum Kreditgeber.

Denn die richtige Finanzierungsberatung ist mindestens ebenso wichtig

•• Wenn Sie große Investitionen planen,

Gerianies Vortisben Meritagehalle Merk I

Anger August Ziel:

wie die Finanzierung selbst.

Wenn's um Geid geht - Sparkasse







### Briefe an DIE WELT

WELT. Gadesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2. Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# ufgabe des Goethe-Instituts r geehrte Damen und Herren, ihrer Ausgabe vom 3. März ert Herr Ranke einen VorBerichten der Zeugen überhaup

ert Herr Ranke emen vor-len Dieter Lattmann in Athen die Friedensbewegung in der esrepublik Deutschland ge-hat. Herr Ranke sieht in der hat. Herr Kanke stein in Wil-ensbewegung und dem Wil-kum Widerstand gegen die Sta-rung amerikanischer Kernn eine falsche Politik. Dies ist Sache die selbstverständlich zeptieren ist. Wenn er allerim letzten Absatz seines Leitis es als eine "besondere ichkeit" bezeichnet, daß die ellung dieser von ihm nicht ten Meinung von einer Orgaon finanziert wurde, die "eich den deutschen Geist ins

nd tragen soll: dem Goethe-ut", so nötigt mich dies zu Entgegnung. Aufgabe des Goethe-Instist es, das gesamte Spektrum ulturellen und gesellschaftli-Wirklichkeit der Bundesrepu-Deutschland im Ausland darllen. Dies ist ein seit langem illen Parteien mitgetragener dsatz der auswärtigen Kultur-k. Herr Ranke unterstellt ofr, daß Haltungen, Auffassunder Meinungen, die nicht der repräsentieren. Eine solche ektive kann jedoch für eine würdige auswärtige Kulturk nicht akzeptiert werden.

T Ranke unterstellt ferner Lattmann, als Prasidinitglied des Goethe-Instituts stversorger" zu sein, um sei-Agitations-Traumreisen ins nd selber zu ordern". Zu die-Thema hat es Herr Ranke ofr unterlassen zu prüfen, wie r Organisation des Goetheuts Vorträge zustande kom-Die Auswahl der zu behan-en Themen und der Vortran wird nicht von der Zentrale ünchen bestimmt, sondern regelmäßig auf konkrete che von Partnern im Gast-zurück und wird mit der Zen-- nach Beratung mit Fachbei-

n – abgestimmt. Kein Präsidi-nitglied des Goethe-Instituts

itglied des Goethe-Instituts leshalb die Möglichkeit, sich zu Vorträgen in Goethe-Inen einzuladen. Auffassung nicht nur der Mitter des Goethe-Instituts, sonauch der Botschaft eine sehr iche und unpolemische Daring der Lage in der Bundesreik Deutschland gewesen. Daii irtu hallaginat Herr Lattmann auch sehr ich gemacht, daß er eine Min-

derheitsposition darstellt. Von Agitation kann und konnte nach den Berichten der Zeugen überhaupt keine Rede sein (dies steht im Widerspruch zur Auffassung von Herm Ranke), es sei denn, man bezeichnet schon die Darstellung einer Meinung als Agitation für

Mit bestem Gruß Klaus von Bismarck, München 2

Die Darstellung Klaus von Bismarcks ist zutreffend. Kein Präsidiums Mitglied des Goethe-Instituts kann sich selber zu Auslands-reisen einladen. Es müssen immer Freunde im Ausland den Anstoß geben. Fachbeiträge sorgen dann dafür, daß die richtigen Redner mit den richtigen Themen auf Kosten des Steuerzahlers ins Ausland fah-

Die Redaktion

### Opium-Diplomat

Sehr geehrte Redaktion, der Tabatabai-Skandal ist für die dafür Verantwortlichen eine Blamage und hat genau wieder den alten Spruch bestätigt: Die kleinen werden gehängt und die großen läßt man laufen.

Hochachtungsvoll Wilhelm Seibel, Hauenstein

Amtliche Schwiche"; WELT von 11.

Ihren Berichten und Kommentaren zum Fall Tabatabai ist hinzuzufügen, daß das in dieser Sache zu Recht gescholtene Auswärtige Amt sich auch bei anderer Gelegenheit einer übermäßigen Zurückhaltung gegenüber dem Kho-meini-Regime befleißigt. So sind mir allein drei Fälle bekannt, in denen Iranern die erstrebte Einbürgerung als Deutsche trotz Ein-bürgerungszusicherung durch die zuständigen Bundesländer seitens des Außenministeriums verweigert wird. Grund soll ein deutschiranisches Abkommen aus dem Jahre 1929 sein, wonach jede Einbürgerung eines Iraners der Zustimmung der iranischen Regie-

rung bedarf. Obwohl viele Juristen erhebliche Zweifel daran haben, ob dieses Abkommen trotz verfassungsrechtlicher Bedenken überhaupt noch gültig ist, besteht das Auswärtige Amt strikt auf seiner Anwendung. Daß insbesondere Regimegegner

und hochqualifizierte Wissen-schaftler so vielleicht auf Lebens-zeit an einer ihnen nicht genehmen Staatsbürgerschaft und an der Personalhoheit einer blutrünstigen

Diktatur über sie festgehalten wer-

den, ficht das Amt nicht an. Auch hier scheint mir ein Fall übermäßiger Rücksichtnahme auf das persische Regime vorzuliegen ebenso wie im Fall Tabatabai. Welches die Gründe für die zögerliche, unentschlossene Haltung von Gen-schers Behörde gegenüber dem Iran sind, kann nur vermutet wer-Hans-Georg Kluge, Berlin 33

#### Erfreulich

"Anf ein Wort"; WELT vom 7. März Erfreulich und kaum zu glauben, daß ein Vorstandsmitglied des DGB den Mut hat, dies zu äußern. Respekt, Frau Dr. Engelen-Kefer, und – herzlichen Dank!

Mit freundlichem Gruß Arthur Schade, Bochum-Sundern

### Spendenaktion?

"Leserbrief: Eine Waldspende"; WELT vom 18. März

Sehr geehrte Damen und Herren, dem o. a. Brief des Herrn Fischer stimme ich spontan zu. Es ist hohe Zeit, daß in einem so stark industrialisierten Land, wie es die Bun-desrepublik Deutschland ist, entscheidend mehr für den Schutz un-serer Umwelt getan wird. Überall, wo es möglich ist. Warum also nicht auch eine Spendenaktion? Nur, dazu eine Anregung: Die WELT wird vorwiegend von einer bestimmten Zielgruppe gelesen. Es wäre ein Verdienst, wurde die WELT diese Leser zu Umweltspenden aufrufen. Ein weitaus größeres Verdienst aber wäre es, würde sich die WELT z.B. beim Bund Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) zum Manager einer solchen (möglichst ständigen) Aktion machen. Dann würde man über die Mitar-beit der regionalen Zeitungen (die ja voll die breiten Bürgerschichten abdecken) Entscheidendes erreichen, zumal eine solche Aktivität mit sehr viel Informationen verbunden sein würde.

Meiner regelmäßigen Spende dürfen Sie sicher sein! Mit freundlichen Grüßen Günter Sockel, Königswinter 1

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröffentlichung

### Deutsche Wirtschaftspartei

Sehr treffend kennzeichnete Dr. Kremp im Februar den Weg einer noch rettbaren und wieder wählbaren FDP als den einer "deutschen Wirtschaftspartei ohne Wenn und Aber" und Graf Lambsdorff als Repräsentanten dieses neuen Kurses. Entsprechend hieß es in Dutzenden von Anzeigen: "Wir stimmen in vielen Punkten nicht mit der FDP überein. Wichtiger aber als das Gezänk in ihren eigenen Rei-hen ist: Wir brauchen sie, damit die Regierung Kohl bleibt! 46 Prozent und 5 Prozent ist die Mehrheit. 46 Prozent und 4,9 Prozent ist nichts. Die CDU schafft es nicht allein. Darum (!) wählen wir FDP!" Oder: "Wer mit der Union (!) den Aufschwung will, muß diesmal – wenn auch schweren Herzens, zähne-knirschend oder mit geballter Faust – FDP wählen, muß sie über

die 5-Prozent-Hürde heben." Nur für den Wirtschaftsbereich wählten die etwa 3 Prozent CDU-Anhänger "die Liberalen", nicht für das alte Geschwätz Dafür opferten sie die Chance einer möglichen absoluten Unionsmehrheit.
Wie Strauß von Anfang an voraussagte, erweist sich die in den
letzten Jahren speziell von Gen-

scher vertretene "Ostpolitik" und seine sich weithin mit dem Ostblock deckende Deutung der Ost-verträge als sehr erfolgreiche russische "Westpolitik". Nach der Kontroverse mit Bundesinnenminister Dr. Zimmermann über den Geltungsbereich unseres Wiedervereinigungsanspruches, der nach GG Verfassungsgerichtsurteilen selbstverständlich die deutschen Ostgebiete mit einschließt, erweist sich Genscher als ungeeignet für die Fortführung dieses Amtes. Dr. Zimmermann als Verfassungsminister hatte lediglich den Verfassungsauftrag zur Wiedervereini-gung mit den Worten des BVG zitiert. Er wie das BVG befinden sich in voller Übereinstimmung mit der Deutung der Ostverträge durch die SPD/FDP-Koalition der 70er Jahre vor dem Bundesverfassungsgericht. Wenn sich SPD und FDP ("Zimmermann stellt polni-

### Wort des Tages

99 Das Wahre ist eine Fackel, aber eine ungeheure; deswegen versuchen wir alle nur blinzelnd daran vorbeizukommen, Furcht sogar, uns zu verbrennen. Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

sche Westgrenze in Frage") vom Verfassungsauftrag abwenden, so erweisen sie sich als "nützliche Idioten" (Leninwort für geleimte Westler) Moskaus. Es läßt aufhorchen, wenn Außenminister Genscher und sein SED-Kollege Fi-scher (Berlin-Ost) Zimmermanns verfassungstreue Aussage mit den gleichen und im Falle Genscher verfassungsbedenklichen Worten kritisierten, das Rad der Geschichte lasse sich nicht mehr zurückdre-

Wenn die FDP nicht endlich begreift, daß sie - wie Dr. Kremp ihr rät - allein als Wirtschaftspartei noch eine Zukunft hat, dann ist sie überflüssig. Der weite Abstand ih-rer Erststimmen von den Zweit-stimmen in allen Bundesländern und ihr klägliches Abschneiden bei der Landtagswahl in Rhein-land-Pfalz und mit Sicherheit auch am 13. 3. in Schleswig-Holstein, wo der Ronneburger-Verein noch auf der ganzen Linie alten linken Träumen anhängt, zeigen, daß sie nur noch als verläßliche Wirtschaftspartei für sich die Wende herbeiführen und dadurch ihrem Ende

H.Darsow, Itzenoe

### Gebrannte Greisin

Wer ein reines Gewissen hat. kann ohne Bedenken seine Angaben machen, soweit er nicht von Medien usw. beeinflußt ist, die dagegen sind.

In meinem Freundes und Bekanntenkreis wird eifrig darüber diskutiert – ich bin Jahrgang 1904 und meine Freunde nicht viel jünger -, wie man sich verhalten soll, wenn ein Herr (auch mit Ausweis, der gefälscht sein könnte) in die Wohnung möchte. Es macht heute keiner von uns Alten mehr seine Wohnungstür auf, wenn er nicht weiß, wer draußen ist. - Ich selbst bin eine "gebrannte Greisin" (Überfall durch Sittlichkeitsver-brecher, der auf Knasturlaub war, in meiner Wohnung im Sommer, nachmittags um 17 Uhr) und also vollkommen verschüchtert in be-zug auf Eintrittswünsche,

Ich habe mir nun überlegt, ob es wohl möglich wäre, daß die Helfer zum Ausfüllen einen neutralen Treffpunkt: Schulen, Kindergärten oder ähnliches aufgeben für eine Beratung, dann ware das Angstproblem abgebogen.
Ich weiß allerdings nicht, ob die

Fragebögen uns Bürgern zugesandt werden, so daß wir sie ausgefüllt zurücksenden können - ich höre immer nur von "Besuchern und Helfern"

Mit freundlichem Gruß Marga Körner, Hamburg 55

Telefon:

### Personalien

in Bonn wird Adrien Meisch, seit te mit den Komponisten Heine 1974 Botschafter seines Landes in Gaze, Franz Grothe, Peter Kreuden USA mit gleichzeitiger Akkreder, Theo Mackeben, Friedrich ditierung in Kanada und Mexiko. Schröder, Ralph Maria Siegel Botschafter Meisch, Jahrgang und Robert Stolz zusammen, also 1930, trat 1956 als Jurist in den mit großen Erfolgskomponisten Auswärtigen Dienst ein. Seine er- und schrieb Libretti zu Filmklassisten Stationen führten ihn zur kern wie "Maske in Blau", "Hoch-UNO nach New York, nach Brüs-zeitsnacht im Paradies" und "Ko-sel zur Europäischen Gemein-ra Terry". schaft und 1961 bis 1967 als zweiter Mann an die Ständige Vertretung seines Landes bei der NATO und der OECD in Paris. 1968 bis 1970 war er politischer Direktor im Au-Benministerium und gleichzeitig ständiger Vertreter beim Europa-rat in Luxemburg. 1971 bis 1974 am Bande. Thenn ist unter ande-rem Vorstandsmitglied der Bun-war er als Botschafter in Moskau desversicherungsanstalt für Antätig und gleichzeitig in Polen und Finnland als Botschafter akkredi-tiert. Botschafter Meisch, der bis jetzt in den USA ist, wird im Mai in Bonn erwartet. Er löst hier Botschafter Georges Heisbourg ab, der in den Ruhestand geht. Alois Mertes, Staatsminister im Auswärtigen Amt, wird kommenden Donnerstag den Botschafter mit bourg gehörte wie sein Nachfolger zu den Karrierediplomaten des Landes. Er war von 1958 bis 1964 als Botschafter in den USA tätig gewesen, von 1964 bis 1967 Botschafter in den Niederlanden, von 1967 bis 1970 Botschafter in Paris. von 1971 bis 1974 Generalsekretär der Westeuropäischen Union und von 1974 bis 1977 Botschafter in Moskau mit gleichzeitigen Akkreditierungen in Finnland, Polen und der Mongolei.

#### **EHRUNGEN**

Der zum 13. Mal vergebene Schiller-Preis der Stadt Mannheim wurde der Schriftstellerin Leonie Ossowski übergeben. Der Preis, mit 25 000 Mark dotiert, würdigt das Werk einer sozialpolitisch engagierten Frau, wie es ausdrücklich heißt. Die Dichterin, Tochter des niederschlesischen Gutsbesitzers Lothar von Brandenstein, wurde unter anderem mit dem Roman "Weichselkirschen" bekannt, den sie nach einem Besuch in ihrer heute polni-schen Heimat schrieb und mit ihrem Jugendroman "Die große Flatter". Für das Fernsehen beteiligte sie sich an der Tatort-Krimiserie "Auf offener Straße". Zu den bisherigen Preisträgern gehören Golo Mann, Peter Handke und Friedrich Dürrenmatt.

Evergreen-Textdichter Günther Schwenn erhielt die Richard-Strau,ss-Medaille der GE-MA die Professor Dr. Erich Schulze überreichte. Schwenn wurde Süddeutschland auf.

Neuer Botschafter Luxemburgs am 18. März 80 Jahre alt. Er arbeite-

Willy Thenn, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Angestellten-Krankenkasse, erhielt von Bundespräsident Karl Carstens das Bundesverdienstkreuz desversicherungsanstalt für An-gestellte und gehört der Mitglie-derversammlung der Bundesar-beitsgemeinschaft für Rehabilitation an.

VERANSTALTUNGEN "Die Geschichte des Hauses Baden-Württembeg in Bonn ist ohne Sie nicht vorzustellen." So Ministerin Annemarie Griesinger, als sich Regierungsdirektor Paul Müller von seinem 33jährigen Dienst in der Landesvertretung verabschiedete. Es wurde ein un-gewöhnlicher Empfang für einen Mann, der sich in all den Jahrzehnten als "illround-Genie" bewährt hatte, den Weinbrunnen für die Gäste erfand und bis zum heutigen Tage die vielgeschätzten Spezialitäten und protokollarischen Arrangements übernommen hat. Paul Müller, der nach insgesamt 46 Jahren im öffentlichen Dienst in den Ruhestand geht, brauchte sich über den Aufmarsch an Prominenz, einmal zu seinen Ehren, nicht zu beklagen. Unter den Gä-sten war Verteidigungsminister Manfred Wörner, Generalbundesanwalt Kurt Rebmann, der frühere Bundesratsdirektor Albert Pfitzer und sein Bonner Nachfolger Gebhard Ziller, der Staatsminister im Kanzleramt, Philipp Jen-ninger, Bonns Polizeipräsident

#### PRÄSIDIALAMT

Bundespräsident Karl Car-stens machte in dieser Woche vorgezogenen Osterurlaub. Seine Ferientage wird der Bundespräsident in der kommenden Woche unterbrechen und nach Bonn zurückkehren, weil sich bis dahin voraussichtlich das neue Bundeskabinett vorstellen wird und aus den Händen von Carstens seine Ernennungsurkunden erhält. Der Bundespräsident und seine Frau Veronica halten sich zur Zeit in

# Vie baut man erfolgreiche Computer? Einfach.



Computer sind für Fachleute gemacht. Aber nicht für Computerfachleute. Je einfacher, sicherer und schneller Sie mit Ihrem System umgehen können, um so leichter können Sie Büro- und Managementaufgaben, komplizierte Berechnungen oder Steuerungsprozesse durchführen.

Noch einfacher ist es für Sie, wenn Ihr Computer sogar mit den Systemen anderer Hersteller Daten austauschen kann. Denn erst dadurch wird dezentrale Datenverarbeitung möglich, die vielleicht wichtigste Entwicklung in der Computer-Geschichte.

Jeder hat seinen eigenen Rechner direkt am Arbeitsplatz. Jeder ist an das "Informations-Netzwerk" des ganzen Unternehmens angeschlossen. Jeder hat sofort Zugriff zu all den Daten, die für ihn wichtig sind. In dieser Technologie der kompatiblen Computersysteme steckt

die Erfahrung von Computer-Generationen. Die Rechner unserer PDP-11-Familie gehören zu den meistverkauften Minicomputern der Welt. Unsere VAX-Systeme haben die 32-Bit-Datenverarbeitung revolutioniert und die neuen Arbeitsplatzcomputer knüpfen an diese Erfolge an: nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, höchste Leistung und vor allem – einfache Bedienung.

Heute ist Digital Equipment als Hersteller dezentraler Computersysteme die Nummer 2 auf dem Computer-Weltmarkt.\*

Für jeden Bereich bietet Digital Equipment sichere Systemlösungen. Inklusive Systemwartung. Denn zuverlässige Wartung ist billiger als reparieren. Periodische Vorbeugungsmaßnahmen sichem 11 4.1 1.2 2.4 tion und vermeiden teure Ausfallzeiten.

In unserem Schulungszentrum sorgen 35 daß Ihre Mitarbeiter in Top-Form bleiben. Selb sicher. Ein für Sie zuständiger Servicetechnik und in wenigen Stunden bei Ihnen.

Digital Equipment Erfolg verpflich \*Umsatz 1982: 3,9 Mrd. 5 Wir möchten mehr über Ihre Computersystem: 1 Sparen. Anwendungen

hre Konferenz auf den 10. April legen. rrankfurt Plaza und Hamburg Plaza. Weil wir Ihnen zu diesem Termin einen -gen Preis einräumen können. Also: euten, disponieren, profitieren. 0611/770721 An Digital Equipment GmbH, Fre rolger Bergold in Frankfurt) oder 040/351035 Peter Schuhr in Hamburg). Weitere Sonder-termine auf Anfrage.

CP Hotels ( Canadian Pacific Hotels

### Schwerin: Kritik der Kirche

Die Synode der mecklenburgischen evangelischen Landeskirche hat in Schwerin an die "DDR"-Führung appelliert, auf Maßnah-men zu verzichten, die die Glaub-würdigkeit der staatlichen Frie-denspolitik in Frage stellen. Auf ührer Friihighertengen auch ihrer Frühjahrstagung nahm die Synode einstimmig eine Entschlie-Bung an, in der auf Methoden eingegangen wird, mit denen unter Jugendlichen in der "DDR" für eine mehrjährige Militärzeit oder auch für die Offizierslaufbahn geworben wird. Es gebe eine "syste-matische Verbreitung militäri-scher Gedanken unter Kindern und Jugendlichen". Die Synode betont: "Wer erfolgreiche Verhand-lungen wünscht, muß auf seine Glaubwürdigkeit achten"

Glaubwürdigkeit achten."
Besorgt äußerten sich die Synodalen auch über die Verurteilung mehrerer junger Männer, die ihren Wehrdienst in den waffenlosen Baueinheiten der "DDR"-Volksar-mee ableisten wollten und darauf auch beharrt hatten, nachdem sie zu bewaffneten Einheiten eingezogen worden waren. In ihrer Ent-schließung spricht die Synode die Erwartung aus, daß die zuständi-gen staatlichen Stellen den Grund junger Männer, ihren Wehrdienst in Baueinheiten der Volksarmee abzuleisten, "nach wie vor als Ausdruck konkreten persönlichen Friedenswillens akzeptieren und

### EKD gegen Großdemonstrationen

dl. Hannover Der Rat der Evangelischen Kir-che in Deutschland (EKD) unterstützt den Vorschlag seines Beauf-tragten für Umweltfragen, Pfarrer Kurt Oeser (Mörfelden), keine Großdemonstrationen in der Nähe umstrittener Projekte durchzuführen. Damit sollen, wie es in einem gestern veröffentlichten Kommunique heißt, "bürgerkriegsähnli-che Konfrontationen" vermieden

werden.
Der Rat der EKD stimmte auch der Auffassung seines Beauftrag-ten zu, daß der ökologische Protest an die bestehende Rechtsordnung gebunden sei und sich deshalb ge-waltfreier Formen bedienen müsse. Der Rat betrachtete es als eine Mißachtung der demokratischen Gesellschaftsordnung, wenn der Widerspruch gegen umweltgefährdende Unternehmungen mit dem Widerstand gegen die national-sozialistische Diktatur verglichen

### Umfassende Änderung der Paritäten beschlossen

dem auf Stabilität gerichteten Kurs der deutschen Wirtschaftspo-litik folgen oder eine "Abkoppe-lung" ihrer Währungen von der D-Mark in Kauf nehmen sollten. Aus diesem Dilemma erklärt sich vor allem der Wunsch Belgiens, im Gegensatz zu manchen Erwartungen, die eigene Währung nominell nicht ab- sondern aufzuwerten. Auf der anderen Seite gab die Forderung der Belgier und der Dänen, möglichst nahe am D-Mark-Kurs zu bleiben, geringeren Spielraum für einen Kompromiß mit Frank-

Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg betonte nach der Einigung, die relativ hohe Aufwertung der D-Mark sei nur deshalb möglich gewesen, weil vier andere EWS-Staaten ebenfalls zu höheren Aufwertungssätzen als ursprünglich für möglich gehalten, bereit waren. Ohne diesen "multilateralen Schnitt" hätte es keine Zustimmung aus Bonn gegeben. Als äußerst positiv bewertete Stoltenberg auch "Ankündigungen einer Reihe von Ländern", durch nationale Maßnahmen ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern zu wollen und ihre Außenhandelsdefizite abzubauen. Von diesen nationalen Schritten werde "die langfristige Tragfähigkeit" der Währungsneuordnung vom Montag abhän-

Stoltenberg zielte mit dieser Be-merkung ganz offensichtlich auf Frankreich, das sich in diesen Tagen in einem Prozeß der wirtschaftspolitischen Umorientierung befindet. In Konferenzkreisen wur-de erwartet, daß Frankreichs Staatspräsident Mitterrand noch während des EG-Gipfels das neue Konzept seiner Regierung vorlegen werde.

Bundeskanzler Helmut Kohl sprach von einem "überproportional großem deutschen Beitrag", der die wirtschaftliche Belebung in Europa fördern werde. Die hohe deutsche Aufwertung sei auch Ausdruck des Vertrauens in die DM und die sie tragende Politik". Der französische Wirtschafts-und Finanzminister Delors wertete das Ergebnis der Brüsseler Bera-

tungen mit den Worten: "Letztlich hat die Solidarität gesiegt." Delors betonte, es habe zwischen ihm und Bundesfinanzminister Stoltenberg "weniger Divergenzen" gegeben als allgemein öffentlich vermutet wurde. Dagegen berichteten Kon-ferenzteilnehmer, daß die Einigung vor allem wegen der französischen Vorbehalte bis zur letzten Minute fraglich gewesen sei.

Delors, der seit langem als Anhänger einer engeren währungspo-litischen Kooperation in der EG gilt, war offenbar vor allem deshalb als harter Verfechter französischer Eigeninteressen aufgetreten, weil er eine Desavouierung durch andere Pariser Regierungsmitglieder befürchten mußte. Eine Blitzreise in die französische Hauptstadt hat ihm am Sonntagabend offenbar die

Rückendeckung von Staatspräsi-dent Mitterrand verschafft. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs wurde am Mittag mit einem gemeinsamen Essen eröffnet. Anschließend konnten die Gipfelteilnehmer – nach der gerade noch rechtzeitigen Eini-gung über die Währungsfragen – wie geplant über die wirtschaftli-che und soziale Lage in der Ge-meinschaft beraten. Unter diesem traditionellen Tagesordnungs-punkt verbergen sich zur Zeit gleichzeitig die Bemühungen um eine Stärkung des europäischen Binnenmarktes, um eine Ankurbe-lung der Investitionen und um eine Milderung der Arbeitslosigkeit. Bundeskanzler Helmut Kohl bemüht sich vor allem um einen grö-Beren Beitrag der Gemeinschaft im Kampf gegen die Jugendarbeitslo-sigkeit. Er möchte eine stärkere Konzentration der Mittel des Brüsseler Sozialfonds auf diesen Aufgabenbereich sicherstellen.

AFP, Washington Der französische Außenminister Claude Cheysson hat die Vereinigten Staaten aufgefordert, eine Neuordnung des Internationalen Währungssystems anzuführen und Europa "volle Unterstützung" zu gewähren.

In einem Interview, das die "Washington Post" gestern veröf-fentlichte, erklärte Cheysson, Washington solle sich bei der Überwindung der Wirtschaftsrezession in Westeuropa "ebenso aktiv" zeigen wie bei dessen Verteidigung gegen einen möglichen sowjetischen Angriff. 1983 sei für Westeuropa das "schwierigste Jahr" seit Kriegsen-de, insbesondere wegen der Wirt-schaftskrise und der gleichzeitigen Genfer Verhandlungen über eur-ostrategische Waffen, führte Cheysson aus. Er gestand ein, daß der Versuch der sozialistischen Re-gierung Frankreichs, die Wirt-schaft des Landes auf nationaler Ebene anzukurbeln, "gescheitert" sei. Daraus folge die Lehre, daß die weltweite Rezession nur durch ei-ne "gemeinsame internationale Anstrengung mit der vollen Unterstützung der Vereinigten Staaten\*

### **CSU** sieht Forderungen erfüllt

■ Fortsetzung von Seite 1

dem Aufsichtsrat als Vorsitzender des Stiftungsrates der Bayerischen Landesstiftung angehören, der kraft Gesetz dem bayerischen Regierungschef zusteht.

MANFRED SCHELL. Bonn Bei der CDU-Führung und bei der FDP in Bonn ist die Entscheidung von Strauß mit einer gewissen Erleichterung aufgenommen worden, vor allem deshalb, weil die CSU ausdrücklich eine feste Grundlage für die neue Koalition bestätigt hat.
Die CSU wird fünf Minister stel-

len: Friedrich Zimmermann (Innen). Oscar Schneider (Städtebau), Werner Dollinger (Verkehr), Ignaz Kiechle (Landwirtschaft) und Jür-gen Warnke (Wirtschaftliche Zusammenarbeit).

Neuer Präsident des Deutschen Bundestages wird der bisherige Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Rainer Barzel (CDU). Neuer innerdeutscher Minister soll der bisherige Vizepräsident des Bundestages, Heinrich Windelen (CDU), werden.

Ansonsten, so hieß es gestern im Bundeskanzleramt, seien, keine

Bundeskanzleramt, seien keine personellen Veränderungen im Bundeskabinett geplant Auch Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling, der in letzter Zeit in Diskussionen geraten war, bleibe im Amt, weil der Kanzler zu ihm Vertrauen habe.

Eine Kampfabstimmung um das Amt des Vorsitzenden der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion wird es wohl nicht geben. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Alfred Dreg-ger hat wiederholt seine erneute Kandidatur angekündigt. Zeitwei-se bette es gebeißen der bisherige se hatte es geheißen, der bisherige CDU-Generalsekretär Heiner Geißler strebe den Fraktionsvorsitz an, und zwar mit Billigung des Bundeskanzlers. Aber inzwischen hört man, daß Geißler nicht daran gelegen ist, in eine Kampfabstimmung mit Dregger einzutreten, der schon frühzeitig erklärt hat, daß er weder für ein Ministeramt noch für das Amt des Bundestagspräsiden-

ten zur Verfügung steht.

Die in München gefallene Entscheidung hat in Bonn auch deshalb überrascht, weil Strauß ange-kündigt hat, er werde sich erst am Dienstag entscheiden. Außerdem hat die CSU das Fundament für eine Koalition mit der CDU und der FDP bestätigt, ehe es zur Über-einkunft über die Außenpolitik gekommen ist. Hierüber waren allgemein Kontroversen zwischen Strauß und Hans-Dietrich Genscher erwartet worden.

### Blüm droht mit Rücktritt, wenn Rentenanpassung '84 verschoben wird

Hinweis auf Solidaritätsprinzip / Spar-Alternativen in Koalitionsverhandlung angeboten

MANFRED SCHELL, Bonn adesarbeitsminister Norbert (CDU) will eher von seinem zurücktreten als eine erneute chiebung der Rentenanpas zu bringen. Die Tatsache, daß die Renten den Löhnen folgen, wäre aus seiner Sicht eine "Verdeutlichung des Solidaritätsprinzips". Der Spareffekt dieser Aktualisie-Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) will eher von seinem Amt zurücktreten als eine erneute Verschiebung der Rentenanpas-sung im Jahr 1984 akzeptieren.

Bei den bisherigen Koalitionsverhandlungen war - mit Vor-behalt - gegen den Willen Blüms beschlossen worden, die Renten wie vorgesehen zum 1. Juli 1983 um 5,6 Prozent zu erhöhen, aber die nächste Anpassung, die am 1. Juli 1984 fällig wäre, um drei oder sechs Monate hinauszuschieben. Nach Informationen der WELT hat Blüm hinter den Kulissen erklärt, ein solches Vorgehen würde einen "großen Glaubwürdigkeitsverlust" bedeuten. Blüm: "Ich jongliere nicht mit den Rentnern wie der Zauberkünstler Rastelli mit den

Am Verhandlungstisch hatte Blüm als "Alternative" zu der vor allem von den Finanzpolitikern geforderten Anpassungsverschie-bung folgende Vorschläge unter-breitet: Ab dem Jahr 1984 soll sich die Rentenanpassung jeweils an der Lohnentwicklung des Vorjah-res orientieren. Dies würde eine Aktualisierung um etwa 3,5 Pro-zent bedeuten. Damit wäre das von Blüm verfolgte Ziel erreicht, "Ren-ten und Löhne näher zueinander"

rung auf der Ebene von 3,5 Prozent würde pro Jahr 2,8 Milliarden, bei einer Anhebung am 1. Juli 1984 für das Halbjahr also 1,4 Milliarden Mark betragen. Den Beitrag von der Krankenversicherung zur Rentenversicherung, den die Kranken-geldbezieher zur Hälfte, also mit 9,25 Prozent bezahlen, bezifferte Blüm am Verhandlungstisch mit 1,1 Milliarden Mark. Außerdem hat er vorgeschlagen, den Kinderzu-schuß, den Kinder von Rentnern und Rentnerwitwen erhalten, auf das Niveau des Kindergeldes um-zustellen. Damit zielt Blüm auf Erstkinder ab, deren Zuschuß bis-her 154 Mark, das Erstkindergeld aber nur 50 Mark beträgt. Diese Kürzung beim Kinderzuschuß würde nach den Berechnungen des Bundesarbeitsministeriums im ersten Jahr 100 Millionen, im zweiten Jahr 200 Millionen und im dritten Jahr 500 Millionen Mark an Einspa-

rungen bringen.
Die ebenfalls im Paket von Bhim vorgeschlagene Abschaffung des Freibetrages beim Weihnachtsgeld würde 300 Millionen Mark an Einsparungen bedeuten. Die von Blüm geforderte Einbeziehung von

Sonderzahlungen (Weihnach Sonderzahlungen (Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld) in die Beitragtbemessungsgrundlage für die Rentenversicherung würde zusätzliche Mittel in Höhe von 3 Milliarden Mark bringen. Insgesamt wirden die zusätzlichen Einnahmen für die Rentenversicherung somit rund 6 Milliarden Mark betragen, wobei Bhim aber durchgehend von der niedrigeren Entgehannahme von 3,5 Prozent ausgeht. Höhere Löhne hätten entsprechende

yon 3,5 Prozent ausgent, nobele Löhne hätten entsprechende Mehreinnahmen zur Folge. Mach den Berechnungen der Bundesarbeitsministeriums, die Bundesarbeitsministeriums, die

Bundesarbeitsministeriums, des Blüm auf den Verhandlungstisch gelegt hat, bliebe die Rentenversticherung somit in jedem Jahr über der Mindestreserve, so daß keine Liquiditätsfrage entstünde.

Im Kontrast zu diesem Kinzungs- und Anpassungspaket steht die erneute Verschiebung des Anpassungstermins. Dies würde 12 Milliarden Mark bringen, weil dadurch die Anpassung von 5,6 Prozent zum 1. Juli 1983 zwangsläufig ein halbes Jahr länger als jetzt vorgesehen wirksam bliebe. In dem Koalitionsverhandlungen war je doch die Mehrheitsmeinung entstanden, Blüms Vorschläge zu restistere und eine Anpassung ein standen. standen, Blüms Vorschläge zu re-lisieren und eine Anpassungsver-schiebung vorzunehmen. Dagegen setzt sich aber Blüm entschieden

### Mainz: Streit in der FDP

Zwei Wochen nach der Landtagswahl ist in der im Parlament nicht mehr vertretenen FDP des Landes Rheinland-Pfalz nun auch offener Streit entbrannt. Anlaß bieten die Spekulationen, Minister-präsident Bernhard Vogel (CDU) werde einen FDP-Politiker als Staatssekretär in sein Kabinett

Der FDP-Landesvorsitzende Hans-Günther Heinz sagte dazu am Wochenende auf dem Bezirksparteitag in Mainz wörtlich: "Solche Lockvogel-Angebote lehnen wir ab! Wir wollen keinen Staatssekre-tär als Wahlgeschenk, wir verzichten auf hochdotierte Vorstandspo-

Heinz bekräftigte diese Äußerungen am Montag gegenüber der WELT und begründete sie mit der Befürchtung, die FDP könne sonst für den Wahlkampf 1987 bereits festgelegt sein. Heinz, der noch bis 1984 gewählt ist, will auch für den Vorsitz in der noch zu höhenden. Vorsitz in der noch zu bildenden

parlamentarischen Arbeitsgruppe

kandidieren.
Andere FDP-Politiker sind entsetzt über die "voreiligen, mit niemand vorher diskutierten" Außemand vorner utsatuteren Auss-rungen des Landesvorsitzenden. Der pfälzische Bezirksvorsitzende Hitschler gegenüber der WELT: "Damit disqualifiziert Herr Heinz sich für den Vorsitz in der Arbeitsgruppe selber. Er wäre damit of-fensichtlich überfordert." Die Kritik richtet sich vor allem dagegen, daß Heinz ohne Not einen Monat vor dem Landesparteitag ein "Angebot" öffentlich kommentiere, gebot orientiich kommentiere, das überhaupt gar nicht vorliege. Seine Außerungen seien offen-sichtlich nur als persönliche Spitze gegen den bisherigen Fraktions-vorsitzenden Hans-Otto Scholl ge-dacht, den die Medien mit den Spe-kulationen in Verbindung ge-bracht hatten

bracht hatten. Obwohl auf der Tagesordnung des Landesparteitages am 23. April keine Vorstandswahlen stehen, hat Heinz ausdrücklich erklärt, er sei bereit, sein Amt weiterzuführen

### Herzog: Gefährdung durch Terror bleibt

Trotz einer "gewissen Entspan nung" in der Terror-Szene de Bundesrepublik Deutschland und der Festnahme führender Mitglie-der links- und rechtsterroristischer Gruppen sieht Baden-Württem bergs Innenminister Roman Her zog "keinen Anlaß, Entwarning zu geben". Bei der Vorlage des Ver-fassungsschutzberichts seine fassungsschutzberichts seines Landes für 1982 sagte Herzog ge-stern in Stuttgart, nach Einschät-zung der Sicherheitsbehörden hal-te die Gefahr terroristischer Akth-nen weiterhin an. Im Bereich de linken Extramismus sehn die linken Extremismus gebe die stärkste Bedrohung der inneren St cherheit unverändert von der "Roten Armee Fraktion" (RAF) und von den "Revolutionären Zellen" (RZ) aus. Beim Rechtsextrems mus sei die Gefahr des Übergang zu terroristischen Aktionen bei der militanten neonazistischen Klein gruppen und bei "Einzelkämp fern" besonders groß.

# Telex kennen Kennen Sie auch Teletex?

Rund 40% Ihrer täglichen Geschäftspost könnte in 10 Sekunden beim Empfänger sein.

20 Millionen Geschäftsbriefe werden jeden Tag auf den Weg gebracht - 8 Millionen davon von Büro zu Büro. Mit Teletex, dem neuen Fernmeldedienst der Post, könnten diese Briefe in 10 Sekunden beim Empfänger sein.

Schon heute können Sie im Teletex-Dienst 2.000 Endgeräte erreichen: Textsysteme, die jederzeit empfangsbereit sind, die Ihre Briefe papierlos empfangen und im Speicher aufzeichnen. Auch international können Sie mit Teletex-Endgeräten Verbindung aufnehmen.

Von Anfang an haben Sie auch die Verbindung zu fast allen in Selbstwahl erreichbaren Telex-Anschlüssen. Bei uns gibt es 150.000 Anschlüsse, weltweit 1,4 Millionen.

#### erschließt

svorteile

die Sachbearbeitung schneller te treffen gezielt dort ein, itet wird - mitten im Büro -. Ansprechpartners.





Teletex ist schnell und verbindlich

Schon 10 Sekunden nach dem Start der Übermittlung steht Ihrem Korrespondenzpartner eine volle Briefseite (ca. 2.000 Zeichen) zur Verfügung auch wenn gerade an seinem Textsystem lokal gearbeitet wird.

Der Teletex-Dienst der Post versieht jede Verbindung automatisch mit der Kennung des rufenden und des gerufenen Teilnehmers sowie mit Datum und Uhrzeit. Diese Informationen kann der Empfänger mit weiteren Referenzdaten zum Text ausdrucken lassen.

Teletex senkt die Kosten

Die Übertragung einer Briefseite kostet zur Taggebühr nur etwa 26 Pf. Weit mehr als an Porto wird jedoch an Kosten für Versandarbeiten, Postauslieferung, Posteingangsbearbeitung und durch weniger aufwendige Schreibarbeit gespart. Und nicht zuletzt: Der Arbeitsablauf wird beschleunigt.

Teletex ist sicher

Die Post garantiert eine optimale Übertragungssicherheit und -qualität. Wenn Sie sich genauer informieren wollen, rufen Sie den Technischen Vertriebsberater bei Ihrem Fernmeldeamt an. Die Rufnummer steht im Telefonbuch unter "Post".



Post

Partner für Telekommunikation

# WELT DER WIRTSCHAFT

### Mut zum Billigbau

adh. - Es wird wieder mehr gebauf werden Rund um Bauunernehmen und Hypothekenbanken wird dies mit Erleichterung sur Kenntnis genommen. Und wieder sind es vor allem die Häuslebauer", die, wie aus den steigenden Bauanträgen hervorgeht, der Baukonjunktur Impulse verleihen. Sie nutzen die Gunst wieder gesunkener Zinsen und -10ch - relativ stabiler Baupreise. Es ist unbestritten, daß in der Bundesrepublik noch Nachholbe-larf in Sachen eigene vier Wände besteht. Verglichen mit den Nachparländern nimmt sich der Vor-sorgungsgrad der Bundesdeutschen mit Wohneigentum mit eier Quote von 39 Prozent recht bescheiden aus. In Belgien und talien wohnen 61 Prozent der Taushalte in eigenen vier Wän-ien, in England und Dänemark ind es 55', im Nachbarstaat Trankreich immer noch 48 Pro-

Die Ursache für dieses deutsche Vachhinken allein bei den Grundtückspreisen zu suchen, ist siherlich nicht richtig. Und auch lie hohen Zinsen der letzten Jahre önnen nur begrenzt als Sünden-ock herhalten, denn sie waren · uch in den genannten Nachbar-

ändern hoch.

Viel eher scheiterte der Traum
om Eigenhaus daran, daß der
otentielle Bauherr von der Soialwohnung gleich ins 60 om-Vohnzimmer und Marmorbad zie-en wollte. Unterstützt wurde er arin von Bauunternehmen und urchitekten vor allem, deren Ho-

norar ja an den Baukosten hängt. Inzwischen mehren sich die Fälle, wo Kommunen mit überwältigendem Erfolg bei den Bauherren übrigens, den Weg zum Eigentum mit sogenannten "Billighäusern" erleichtern. Bemühungen in dieser Richtung sollten nicht an überspätzten Bauvorschriften schei-

### Preisfrage

Wb. – An kaum einem gesell-schaftlichen Problem wird derzeit ein solrhes Maß an Kreativität erprobt wie am Lehrstellenman-gel – glücklicherweise. Zu den Lösungsansätzen tragen alle möglichen Gruppen bei, von den Un-ternehmern (zum Beispiel mit Job-sharing auf der Lehrstelle) über die Alternativen (mit alterna-tivüberbetrieblichen Ausbildungsstätten) bis hin zu den Pfarrem. Was da tauglich oder weniger tauglich ist, soll hier gar nicht bewertet werden. Es fällt aber auf, daß in der Diskussion um die Ausbildungsplätze, häufig ver-bunden mit heftiger Theoretiker-Kritik an den bewährten Formen der "Lehre", ein Argument fast völlig vom Tisch bleibt: Der Preis-bekanntlich das Regulatív für An-gebot und Nachfrage – der So-gutwie-nicht-Arbeitskraft "Azubi". Und da kann jemand, der vor eineinhalb Jahrzehnten seine Lehre absolviert hat, nur noch Bauklötze staunen: 633 Mark im Monat erhielt der Durchschnitts-Azubi 1982. Im Jahr 1976 waren es noch 396 Mark. Daß solches Taschengeld - von Verdienst kann wohl kaum die Rede sein – die Leistungskraft manches Klein-und Mittelunternehmen überfordert, sollte vielleicht auch einmal

nanziert. Etwa jede vom Staat aus-

gegebene Krone ist inzwischen ge-liehen; er verfügt bereits über 70

Prozent des Bruttosozialprodukts.

Zeigten sich die Sozialdemokra-

ten nach ihrem Wahlsieg im Herbst 1982 zunächst noch von einer im Vergleich zum staatlichen finan-ziellen Leistungsvermögen recht

großzügigen Seite, so dämmert bei

einigen Regierungsmitgliedern jetzt die Einsicht, daß es so nicht

weitergehen kann. Finanzminister Kjell Olof Feldt ist offenbar zu ei-

nem ernsthaften Sanierungsver-

such bereit, aber er stößt vor allem

in der eigenen Partei und dem ihr eng verbundenen Gewerkschafts-

Die Auseinandersetzung in der Partei spitzt sich zu. Die Masse

ihrer Anhänger erinnert sich noch zu gut an die Wahlversprechen,

während die verantwortlichen so-

zialdemokratischen Politiker im-mer mehr zu der Auffassung ten-

Bürgerlichen eingeschlagene Weg wahrscheinlich doch der in dieser

Tiner, der in dieser Auseinander-

Stellung bezogen hat, ist Minister-

präsident Olof Palme. Er schwankt

zwischen staatsmännischer Ein-sicht und parteipolitischer Taktik.

Dabei erstaunt es, daß der weltge-

wandte Regierungschef so lange

zögert, wo es ihm erst kürzlich

nach eigener Darstellung gelungen ist, die westlichen Industrienatio-

nen von der Richtigkeit seiner

wirtschaftspolitischen Thesen zu

überzeugen. Diese besagen, daß nur Expansion ohne Rücksicht auf

Inflation und Verschuldung die

Als Palme vom EG-Besuch in Brüssel heimkehrte, erklärte er,

bei seinen Gesprächspartnern auf

Verständnis für seine Argumente

gestoßen zu sein; einige Länder hätten nun auch schon diesen Weg

Warum hat er nicht auch eine

solche Patentmedizin für sein eigenes Land? Offenbar konnte er aber

nicht einmal seinen Finanzmini-

ster von der Richtigkeit dieser The-

sen überzeugen, ganz zu schweigen vom Nationalbankchef und dem

Leiter des Reichsschuldenamtes,

die beide striktes Sparen verord-

nen. Aber der Regierungschef ist ja

der, und da ist es offenbar nicht

einfach, nur die Interessen des

auch gleichzeitig Parteivorsitze

Genesung bringen kann.

eingeschlagen.

setzung bisher nicht öffentlich

Situation einzig mögliche war.

in del ad 1980 Aci

bund auf heftigen Widerstand.

### DEVISENMÄRKTE / Markaufwertung gilt als Opfer für Erhaltung der EG

### Das befürchtete Chaos blieb aus Franc im Mittelpunkt der Geschäfte

Das befürchtete Chaos an den europäischen Devisenmärkten ist gestern ausgeblieben, obwohl es das erste Mal war, daß die Wechselkurse im Europäischen Währungssystem nicht an einem Wochenende, sondern an einem Werktag neu festgesetzt wurden. Die Frankfurter Devisenbörse blieb geöffnet. Dort wurde lediglich die amtliche Notierung der sechs anderen EWS-Devisen ausgesetzt, nachdem die Zentralbanken der EWS-Mitglieder die Einstellung der Interventionen beschlossen hatten.

Der Devisenhandel ging jedoch zent, der Dänenkrone um 2,5 Pro-außerhalb der offiziellen Börsen- zent und des belgischen/luxemburzeit, die ohnehin nur ein kleiner Ausschnitt aus dem rund um die Uhr und rund um die Welt laufenden Geschäft ist, auch mit den EWS-Währungen weiter. Ge-schäftsabschlüsse kamen allerdings nur sporadisch zustande. Die Händler wollten allgemein das Er-gebnis der Brüsseler Verhandlungen abwarten, mit dem sie bis 15 Uhr rechneten

Als um 12.52 Uhr die Meldung über eine Aufwertung der Mark um 5,5 Prozent und eine Abwer-tung des französischen Franc um 2,5 Prozent über die Ticker lief, atmete man in den Devisenhandelsbüros der Banken auf. Nicht nur, weil nun die Ungewißheit betigt war, sondern vor allem, weil die deutsch-französische Einigung über die neuen Kurse als Rettung des EWS und der EG in letzter Minute empfunden wurde.

Die starke Aufwertung der Mark wird am Devisenmarkt allerdings als ein sehr großes Opfer zur Erhal-tung des EWS und der EG bezeichnet. Man begrüßte die leichte Entlastung durch eine gleichzeitige Aufwertung (gegenüber dem Ecu, der Recheneinheit des EWS) des holländischen Guldens um 3,5 Prode am Terminmarkt für Franc per diesen Freitag gezahlt worden war. Die Wechselkurse der EWS-Wäh-

sen im EWS.

Der Markt hat damit ein gutes gischen Franc um 1,5 Prozent. Ebenso wie der Aufwertungssatz der Mark und der Abwertungssatz des französischen Franc entsprach auch die Abwertung der italieni-schen Lira um 2,5 Prozent und des irischen Punt um 3,5 Prozent in etwa den Erwartungen, die der Devisenmarkt gehegt hatte.

DM  $\mathbf{D}\mathbf{M}$ 4,882 26,925 31,885 100 bfrs 100 dkr 100 FF 3,021 1,504 1 ir. £ 1000 Lire 86,780

Im Mittelpunkt des Devisenhandels zwischen den Banken stand gestern der französische Franc, der gegen Mittag zu Kursen zwischen 33 DM und 33,50 DM gebandelt wurde, was gegenüber dem Frei-tagskurs von 34,50 DM für 100 Franc eine Abwertung um rund 3% Prozent bedeutet. In Paris stieg der D-Mark-Kurs, wie unser Pariser Korrespondent berichtet, gestern um vier Prozent von 2,8985 auf 3,01:3,02 FF. Damit war der Kurs

Mit einer dritten Sonderaktion

will die Deutsche Bundesbahn Au-tofahrern zum Umsteigen auf die

Bahn bewegen. Wie beim "rosaro-ten Wochenende" und beim "Ab-

Auto-fast-für-nix-Tarif dem Fah-rer, unabhängig davon, ob er allein reist oder bis zu fünf Begleitperso-

des Franc gestern um knapp einen Pfennig höher als der Kurs von 32,50 DM, der vor dem Wochenenrungen bewegten sich gegenüber der D-Mark gestern vor und nach Bekanntgabe des Realignments dicht unter den neuen Höchstkur-

Gefühl bewiesen. Die D-Mark ist gleichzeitig von der stärksten zur schwächsten Währung im EWS ge-worden. Die relativ hohe Bewertung der übrigen EWS-Währunger war gestern vorwiegend auf die Eindeckung spekulativer Baisse-Positionen zurückzuführen. Mit einer Höherbewertung der Mark rechnet man erst, wenn nicht nur die Gegenreaktion auf die jüngste Spekulationswelle abgeklungen ist, sondern sich auch die Zah-lungsgewohnheiten im Außenhandel wieder normalisiert haben, nachdem deutsche Exporteure De-viseneingänge per Termin verkauft und Importeure die Zahlung von Devisenrechnungen aufgeschoben hatten. Im Zusammenhang mit einer Normalisierung an den Devisenmärkten erwartet man, daß ein Teil der vom Jahresbeginn bis zur letzten Woche zugeflossenen 15 Milliarden Devisen wieder abwan-

Die deutsche Aktienbörse, die vor Bekanntgabe der neuen Wechselkurse sehr unsicher und schwach war, hat sich im Verlauf wieder erholt. Die Schlußkurse erreichten meist wieder in etwa den Freitagsstand.

wachsener in der 1. Klasse reist, für

hin und zurück genau 50 Prozent.

Reisen zwei Erwachsene, so sparen sie 60,2 Prozent.

Für die Benutzung des "Hoch-

rhein-Auto-Expreß", der nachts zwischen Hamburg-Bremen-Han-nover nach Lörrach fährt, berech-net die Bahn während dieses Zeit-

raums für den Schlafwagen mit bis

schen Hamburg-Bremen-Hanno-ver und München verkehrt. Aller-

dings beginnt hier die Sonder-

aktion erst in der Nacht vom 12. auf den 13. April. Auch mit dieser Ak-

tion will die Bahn testen, ob sich

durch eine Verbesserung des Preis-Leistungs-Verhältnisses das

Verhalten der Kunden beeinflus-

sen läßt. Mit den bisherigen Erfah-

rungen ist die Bahn zufrieden.

#### LATEINAMERIKA

### Weltweite Rezession hat tiefe Spuren hinterlassen

JAN BRECH, Hamburg Die weltweite Rezession hat in der wirtschaftlichen Entwicklung der lateinamerikanischen Länder tiefe Spuren hinterlassen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist das reale Bruttosozialprodukt der Region um etwa 1,4 Prozent zurück-gegangen. Schlechte Terms of Tra-de. zunehmender Protektionismus der Industriestaaten sowie eine un-verändert anhaltende Bevölke-rungsexplosion erschweren die Lage zusätzlich.

Am stärksten werde Lateinamerika von der ungünstigen Entwicklung der Außenwirtschaft ge-troffen, heißt es in dem jetzt veröf-fentlichten Geschäftsbericht der Deutsch-Südamerikanischen Bank in Hamburg. Die Wirtschaftsflaute in den Industriestaaten sowie schwache Weltmarktpreise für wichtige lateinamerikanische Ex-portgüter hätten zu stark sinkenden Deviseneinnahmen geführt und interne Anpassungsmaßnah-men erforderlich gemacht, mit dem Ergebnis, daß auch die Bin-nenwirtschaft gebremst worden sei. Zentrales Problem blieb die zum Teil dramatische Entwicklung der Inflationsrate. Die Devisenreserven der Länder

sind zudem durch hohe Schulden-dienstleistungen sowie eine nicht unbeträchtlichen Kapitalflucht ge-schmolzen. Die Auslandsschulden Lateinamerikas, die sich seit 1973 jährlich um 18 bis 25 Prozent erhöht haben, erreichten Ende 1982 mehr als 300 Mrd. Dollar. Die gesamte Schuldendienstleistung liegt seit 1979 über den gleichzeitig in die Region gelangten Bruttoka-pitalbeträgen. Daraus habe sich, so schreibt die Bank, eine merkliche Beschleunigung der Neuverschul-

dung ergeben.
Für den Erfolg aller Sanierungsmaßnahmen in Lateinamerika seien die Wiederbelebung der Nachfrage in den Industriestaaten und entsprechende Exportsteigerun-gen der Schuldnerländer erforderlich, betont die Deutsch-Süd-Bank. Da die Deviseneinnahmen aus Ex-porten die einzige Quelle für die Finanzierung der Schuldendienste darstellten, sollten die Industrie-staaten auf protektionistische Maßnahmen weitgehend verzichten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu einer weiteren Senkung des interna-tionalen Zinsniveaus beitragen und den lateinamerikanischen

und den lateinamerikanischen Ländern den Zugang zu ihrer zu "weichen" Konditionen gewährten Kapitalhilfe erleichtern.
Die deutschen Exporte nach Lateinamerika nahmen 1982 um 19,4 Prozent ab, während sich die Importe um 15,6 Prozent erhöhten. Der Warenaustausch schloß mit einem Defizit von 1,86 Mrd, DM, nachdem 1981 der Aktivsaldo noch 2,55 Mrd. DM betragen hatte. Am deutschen DM betragen hatte. Am deutschen Gesamtexport fiel der Anteil La-teinamerikas von 3,5 auf 2,6 Pro-zent, an der Gesamteinfuhr stieg er

von 3 auf 3,4 Prozent.
Wichtigste Abnehmerländer für deutsche Produkte blieben Mexiko, das seine Importe aus der Bun-desrepublik jedoch um 25 Prozent zurücknahm, Brasilien und Argentinien, das gar Waren im Wert von 37 Prozent weniger kaufte. Unter den Lieferländern dominierten Brasilien, das seine Exporte nach Deutschland um 21 Prozent ausweitete, gefolgt von Kolumbien, Argentinien und Venezuela.

### Geschminkte Wahrheit

Von REINER GATERMANN, Stockholm

hweden schloß die diesjährige arifrunde sowohl im öffentlin als auch im privaten Sektor Einkommenssteigerungen von d 2 Prozent ab. Das liest sich. ntastisch, nur ist diese Ziffer k geschminkt. Wenn die Argeber jetzt beginnen, die diesrige Arbeitskostensteigerung zu echnen, kommen sie auf knapp rozent. Denn einmal bleibt es die Arbeitnehmer nicht bei den Prozent wie in den Zentralabnmen vereinbart; die meisten rden in den betrieblichen Veridlungen noch durchschnittlich itere 3 Prozent herausholen.

ludem gibt es noch einen Über-ig aus dem Vorjahr zu beglei-in, und schließlich hat die Rerung einige Arbeitgeberabga-1 angehoben. Auf diesem Weg d es Schweden also kaum gelindie Konkurrenzkraft seiner tschaft gegenüber den wichtign Mitbewerbern erheblich zu

ier hat man sich allerdings bes einen gewissen Vorsprung zu 16-Prozent-Abwertung im Ok-er 1982 geschaffen, und Außendelsminister Mats Hellström auptet denn auch, seit Ende gangenen Jahres hätten die weden ihre Marktanteile ausen können. Tatsächlich wurde dieser Zeit ein kräftiger Ordertieg verbucht, der aber im Januchon wieder abflachte.

n Februar konnte Schweden mals seit Mitte 1982 wieder ei-Monat mit einem Exportüberg registrieren. Die Zahl der Opisten wächst; sie stützt sich tgehend auf eine Untersuchung Statistischen Zentralbüros. nnach wird Schwedens Induexport 1983 um real 5,5 Prozent :hsen, wertmäßig werden es 16 zent sein.

b es aber gelingt, 1983 zumin-dest eine ausgeglichene Hansbilanz vorzulegen, bleibt abzurten: 1982 war ein Fehlbetrag ı umgerechnet 1,95 Milliarden rk zu verbuchen. Das Volvorstandsmitglied Bo Ekman sieht Schwierigkeiten folgenderma-1: "Es ist unmöglich, Schweden der Krise herauszuexportieren. für ist der Industriesektor 21 in. Wir haben ganz einfach nicht industrielle Kapazitāt, um die ibitionen des Landes bezählen

liese Ambitionen wurden in den gangenen Jahren überzogen fi- Staates im Sinn zu haben.

**ITWICKLUNGSPOLITIK** 

### **AUF EIN WORT**



99 Der vor allem durch die Förderungsprogramme im Wohnungsbau gefüllte Auftrags-Ballon der Baufirmen ist derzeit noch ein sehr labiler Baukonjunktur-Indikator. Erst jetzt, in den Wochen nach der Wahl, wird sich zeigen, ob dieser Ballon auch wirklich fliegen kann.

Dr. Jörg Holzinger, Hauptge-schäftsführer der Baugewerblichen Verbände, Düsseldorf foto: DIE WELT

### Adca – Gespräche vor Abschluß

Die Norddeutsche Landesbank, die mehrheitlich am Grundkapital der Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt (Adca), Berlin/Frankfurt, beteiligt ist, rechnet noch in diesem Jahr mit der Verwirklichung eines neuen Konzepts für die Adca NordLB-Vorstandschef Bernd Thiemann wollte Einzelheiten dazu zwar nicht mitteilen. Offenbar stehen aber die Gespräche mit der Vereins- und Westbank über eine Übernahme des norddeutschen Adca-Filialnetzes kurz vor dem Ab schluß. Die Adca habe 1982 ein erfreuliches" Betriebsergebnis er-wirtschaftet. Die Sanierung werde für die NordLB "nicht sehr bela-stend sein". Alle Maßnahmen würden von den beiden anderen Adca-Großaktionären, der Bank of Mon-treal und der Wells Fargo Bank, voll

#### nen mitnimmt, ein günstiger Pau-schalpreis für den Autoreisezug, zu drei Personen oder sechs Personen im Liegewagen einschließlich der Mitnahme des Autos 300 beziedas Abteil oder den Schlaf- und Liegewagen angeboten hungsweise 500 Mark. Die gleichen Preise gelten für den "Auto-Traum-Expreß", der nachts zwi-

Auf dem "Christoforus-Expreß", der als Tageszug von Düsseldorf Köln nach München fährt, beträgt der Sonderpreis für das Abteil 1. Klasse und der Mitnahme des eigenen Wagens für den Zeitraum vom 29 März bis 12 Mai dienstags, mittwochs und donnerstags für die einfache Fahrt 200 Mark, für Hin- und Rückfahrt 300 Mark. Dieser Preis gilt für bis zu sechs Personen. Der Preisnachlaß beträgt zwischen

Köln und München, wenn ein Er-FRANKREICH

### Die Sozialpartner stimmen vorverlegtem Rentenalter zu

Jetzt auch Sonderaktionen,

um Autofahrer zu gewinnen

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Ehe die französische Regierung unter dem Druck des zusammengebrochenen Franc auf Austeritykurs gehen muß, hat sie noch ein weiteres ihrer sozialistischen Wahlwerteres inter sozialistischen wahre versprechen durchgesetzt, nämlich die Vorverlegung des Rentenalters von 65 auf 60 Jahre. Sie soll nach parlamentarischer Genehmigung zum 1. April in Kraft treten.

Die Sozialpartner haben dem Projekt bereits zugestimmt. In ei-nem von den Unternehmensverbänden und sämtlichen Gewerk-schaften mit Sozialminister Béré-govoy am Wochenende unterzeichneten Abkommen wurden die näheren Bedingungen dieser Reform festgelegt. Danach erhalten die Frührentner erheblich höhere Pen-sionen als bisher, ohne daß sie damit allerdings bereits mit 60 auf die Vollrente ab 65 Jahre kommen. Ausgenommen von dieser Beschränkung ist die gesetzliche Min-destaltersrente für Arbeitnehmer, die mindestens 37½ Jahre berufs-tätig gewesen sind und entspre-chend lange Beiträge an die Ren-tenkasse geleistet haben. Sie erhalten ab 60 Jahre 2200 (941) Franc monatlich. Sonderregelungen gel-ten auch zugunsten der Langzeitarbeitslosen und für Bergleute. Der vorzeitige Austritt aus dem Berufs-leben ist ein Recht, aber keine Verpflichtung. Unter diesen Umständen sind die Kosten der Reform schwer ab-

zuschätzen. Jedoch hat die Regie-rung der Rentenkasse bereits eine rung der kentenkasse bereits eine zusätzliche staatliche Dotation von jährlich 10 Milliarden Franc zugesagt. Weitere 20 Milliarden Franc werden durch den Transfer von bisher an die Arbeitslosenkasse gegangenen Arbeitgeber- bzw. Arbeitselymetheiträgen der Renten gangenen Arbeitgeber ozw. Ar-beitnehmerbeiträgen der Renten-kasse zugeführt. Die fehlenden Mittel soll sich die Rentenkasse durch Anleihen beschaffen. Von den Unternehmerverbänden wird die Notwendigkeit der Reform bezweifelt.

### WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

US-Agrarexporte gesunken Washington (AFP) - Die USA haben 1982 landwirtschaftliche Erzeugnisse im Wert von 36,6 Milliarden Dollar exportiert. Dieses Ergebnis liegt um 15 Prozent unter dem Vorjahresergebnis von 43,3 Milliarden, geht aus den vom Landwirt-

schaftsministerium veröffentlich-ten Zahlen hervor. Nach Auffas-sung von Wirtschaftsexperten ist der Rückgang auf die gesunkenen Preise für Agrarerzeugnisse zurück-zuführen. Nach der Statistik des Washingtoner Ministeriums blieb Japan auch 1982 mit Einfuhren in Höhe von 5.55 Milliarden Dollar der größte Abnehmer amerikanischer Agrarprodukte, gefolgt von den Niederlanden (3,1 Milliarden) und der Sowjetunion (1,87 Milliarden). China importierte für 1,5 Milliarden Dollar (minus 24 Prozent) und die Bundesrepublik für 1,45 Milliarden

Zinssenkungen zu erwarten Frankfurt/Bonn (rtr) - Die Leitzinssenkung der Bundesbank und die bereits deutlich gesenkten Kreditzinsen werden in dieser Woche bei den meisten Banken und Sparkassen den Beschluß zu einer deutlichen Senkung der Sparzinsen zur Folge haben. Wie eine Umfrage unter Frankfurter Großbanken und sonstigen Kreditinstituten am Montag ergeben hat, wird der Spareckzins voraussichtlich um einen Punkt von derzeit vier auf drei Prozent gesenkt. Heute tagen die Vorstände der meisten Institute, so daß auf breiter Front mit Zinssenkungen gerechnet wird. Die Spre-cher der Großbanken machten keine konkreten Angaben. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband e. V. hat den Sparkassen bereits eine sofortige Zinssenkung emp-

minus 18

#### Entlastete Kapitalmärkte

Paris (rtr) - Die Organisation für und Entwicklung (OECD) rechnet für dieses Jahr mit einer geringeren Beanspruchung der internationa-len Kapitalmärkte als im vergange-nen Jahr. Es werde für 1983 mit Mittelaufnahmen von 145 Milliarden bis 155 Milliarden Dollar ge-rechnet nach 170 Milliarden Dollar 1982, teilte die OECD mit. In den ersten zwei Monaten 1983 errechnete die OECD eine Mittelaufnahme von 113,3 Milliarden Dollar aufs Jahr gerechnet im Vergleich zu 150,4 Milliarden im vierten Quartal

# Märkte im Osten Exporte westlicher in Mrd Dollar Otuelle: OECD

Die Sowjetunion ist der beste Ostblock-Kunde des Westens. Sie allein kaufte in den ersten 10 Monaren im Wert von 18,7 Milliarden Dollar bei westlichen Industrielan dem; die übrigen Ostblockländer zusammen für nur 12,6 Milliarden Dollar. Sie konnte sich auch als einziges Ostblockland mehr Westimporte leisten, weil sie mit ihren OF und Gasexporten über sichere Devisenquellen verfügt.

1982 und 167,9 Milliarden im ersten Quartal 1982. Der Rückgang spiege-le zum Teil die stark rückläufige Zahl neu abgeschlossener mittelfri-stiger Euro-Konsortial-Kredite wider, was Folge der ernsten Schuldendienstprobleme einer wachsenden Zahl von Entwicklungsländern

#### **US-Produzentenpreise**

Washington (VWD) - Die Produzentenpreise von Fertigprodukten lagen im Februar in den USA um saisonbereinigt 1 Prozent über Vormonatsniveau. Im Januar war noch ein Rückgang im Monatsvergleich von 1.0 Prozent verzeichnet worden. Der Index (1967 = 100) stellt sich auf 283,7 Punkte und liegt damit um 2,1 Prozent über Vorjahresniveau.

#### Wochenausweis

|                                                                          | 15. 3.              | 7. 3.               | 15. 2               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Netto-Währungs-<br>reserve (Mrd. DM)<br>Kredite an Banken<br>Wertpapiere | 84,1<br>48,8<br>5,8 | 81,0<br>53,6<br>5,8 | 71,2<br>60,5<br>5,8 |
| Bargeldumlauf<br>Einl. v. Banken<br>Einl. v. öffentl.                    | 95,5<br>42,1        | 97,1<br>43,9        | 94,1<br>46,8        |
| Haushalten                                                               | 1,1                 | 1,2                 | 2,4                 |
| <u> </u>                                                                 |                     | An                  | zeiga               |

STEUERPOLITIK / Eine Untersuchung des Ifo-Instituts

### IWWA-Institut kritisiert **Ford-Süd-Kommission**

HEINZ HECK, Bonn t am zweiten Bericht der ord-Süd-Kommission" laut ge-rden, den ihr Vorsitzender Willy indt Anfang Februar in Bonn gelegt hatte. Dietrich Kebschull n HWWA-Institut für Wirtaftsforschung Hamburg, zuich Vorsitzender des Wissenaftlichen Beirats beim Entwickgsministerium, kritisiert die was einseitige These ... daß die nwierigkeiten der Weltwirt-raft in erster Linie von den Induiestaaten verursacht sind". Dem: Bericht fehle "die kritische

rchleuchtung der in vielen Fäl-laxen und ineffizienten Wirtaftspolitik" der Regierungen in r Dritten Welt sowie die Analyse er Konsequenzen. Fehler der chen Länder würden "grundzlich überzeichnet und Mängel Entwicklungsländern immer ader übergangen", schreibt er im 'irtschaftsdienst".

Mit dieser einseitigen Betrachtungsweise vergebe die Kommission die Möglichkeit, wichtige Ansatzpunkte zur Selbsthilfe in Entwicklungsländern herauszuarbeiten. Das Schwergewicht liege zwangsläufig bei der Hilfe der Industriestaaten und internationaler Einrichtungen. So sieht Kebschull in der im Bericht erneut vorgetragenen Forderung der Geldschöp-fung durch Schaffung zusätzlicher Sonderziehungsrechte (Quotener-höhung um mindestens 100 Prozent) zugunsten der Entwicklungsländer "weder eine sinnvolle noch eine dauerhafte Lösung".

Zwar wehre sich die Kommission gegen Protektionismus, plä-diere jedoch zugleich dafür, den Marktmechanismus im Welthandel durch "rigide Preisfixierungen" für Rohstoffe außer Kraft zu setzen, womit dem Dirigismus Tür und Tor geöffnet würden "Dies wirkt zumindest ungereimt", meint Kebschull

### Abgaben bremsen Leistungsbereitschaft

Die "Umverteilungen zugunsten des Staates" durch die immer höhere Abgabenbelastung der Arbeitnehmer haben 1982 extreme Ausmaße erreicht und werden sich im laufenden Jahr sogar noch verschärfen, schreibt das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Mün-chen Nach einer Ifo-Studie, die sich unter anderem auf Zahlen des Statistischen Bundesamts stützt, haben die Arbeitnehmer im vergangenen Jahr 15,2 Milliarden DM mehr verdient als 1981. Fiskus, Sozialversicherung und Kirchen schöpften von diesem Mehrver-dienst 11,5 Milliarden DM ab. Damit habe sich der Abgabenanteil am Mehrverdienst gegenüber 1981 auf 76 Prozent verdoppelt

1983 werde von einem erwarteten Mehrverdienst von 11,7 Milliarden DM gar der "schier unglaubliche" Betrag von 10,1 Milliarden DM an Abgaben zu leisten sein, das sind 86 Prozent. Der Nettomehr-verdienst der Arbeitnehmer dürfte auf den kaum mehr erwähnenswerten Betrag" von 1,6 Milliarden DM schrumpfen. Auf die Klage über Nachfrage- und Konsum-schwäche werfe dieser Abgaben-anteil seine Schlagschatten. Der Realkonsum könne nur durch Rückgriff auf Erspartes aufrechterhalten werden. Anders sieht die "Pro-Kopf"-Rechnung aus (die un-terschiedlichen Sätze ergeben sich aus der geringsten Zahl der Be-schäftigten). Nach Abzug der öf-fentlichen Abgaben bleiben dem einzelnen Arbeitnehmer 1983 von jeder zusätzlich verdienten Mark ganze 47 (1982: 46) Pfennig übrig. Die "Grenzbelastung" liege mit 53 (54) Prozent zum 3. Mal seit 1960 über der "Belastungsschallmauer" von 50 Prozent. Für die Leistungsbereitschaft bedeutet es laut Ifo jedenfalls keinen Antrieb, wenn "die Abgabenbelastung die Lohnund Gehaltserhöhung zum durchlaufenden Posten im Geldbeutel des Arbeitnehmers degradiert". Welche Funktion unter solchen Bedingungen andererseits Tarifver-handlungen hätten, wenn der

Staat, "unbeteiligt am Gehaltspoker", zum Hauptbeteiligten am Verhandlungsergebnis avanciere. sei ein offenes Problem.

Da die Steuerzahler nur noch bedingt, aber "sicher nicht mehr auf lange Sicht" zur Sanierung der Staatsfinanzen opferbereit seien, müsse die Forderung nach einer echten Tarifreform "unabweisbar und mit hoher Priorität versehen" in das Spektrum anstehender fis-kal- und verteilungspolitischer Entscheidungen rücken. Das Institut hält einen Einkommensteuertarif mit durchgehend progressivem Verlauf und abgeflachter Progression im mittleren Einkommensbe reich für richtig,
Eine "konfiskatorische" Be-

steuerung von Millionärseinkom-men aus Gründen der sozialen Symmetrie sollte nach Ansicht des Instituts "nicht Grundlage ernsthafter Überlegungen" zur Neukonzeption des Steuertarifs sein. Doch damit würde jede Initiative, zusätzliche Einkommen erzielen zu wollen, im Keime erstickt.

### Mit einem Anruf viel Geld sparen.

Wenn Sie Ihre Konferenz auf den 10. April legen. Wo? Im Frankfurt Plaza und Hamburg Plaza. Warum? Weil wir Ihnen zu diesem Termin einen günstigen Preis einräumen können. Also: Anrufen, disponieren, profitieren. 0611/77 07 21 (Holger Bergold in Frankfurt) oder 040/35 10 35 (Peter Schuhr in Hamburg). Weitere Sondertermine auf Anfrage.

CP Hotels (

### Japan: Geringer **Export von Autos**

Die Kfz-Nachfrage in Japan dürfte sich im Finanzjahr 1983/84 (31. März) gegenüber dem Vorjahr leicht beleben, das Exportgeschäft wegen einiger Imponderabilien aber weiterhin schleppend verlaufen. So

#### **Abonnieren Sie** weltweite Sicht

90 Korrespondenten an 35 wichtigen Plätzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT. Sie berichten aus nächster Nähe über Ereignisse und Hintergründe. Am besten: Sie beziehen die WELT im Abonnement. Dann sind Sie

#### DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung unserhalb von "Tagen (Absende-batum genügt) schriftlich zu widerrufen bei. DIE WELT. Vertrieb, Postfach 30:58 30, 2000 Hamburg 36

An: DIE WELT, Venneb, Postlach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

#### Bestellschein

Bute liefen Sie mit zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 23.00 (Ausland 31.00, Luftpostversand auf Anfrage), anterlige Versand- und Zustell-knsten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen

Unterschool .

Ich hahe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genögti schnittich zu widerufen ber DIE WELT, Vernieb, Postlach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

schätzt der Verband der japanischen Automobilhersteller (Jama) die kunftige Branchenentwicklung ein. Nach den jetzt vorgelegten Pro-gnosen wird für 1983/84 ein Inlandsabsatz von 5,415 Millionen Pkw, Lkw und Bussen erwartet. Bei Pkw wird dabei mit einem Verkaufsplus von 2,9 Prozent auf 3,167 Millionen Einheiten gerechnet, während der Inlandsabsatz von Lkw um 0,4 Prozent (2,226 Millionen Einheiten) und der von Bussen um 0,5 Prozent (21 500 Einheiten) niedriger gesehen wird. Bei den Motorrädern werden etwa 3,16 Millionen Stück (plus 1.8 Prozent) erwartet.

MIT INNOVATIONEN LÄSST SICH

BESSER BERECHNEN.

DIE ZUKUNFT VIELER UNTERNEHMEN

USA / Geschäftsbanken sind jetzt in die Schußlinie einiger Kongreßmitglieder und der Carnegie-Stiftung geraten

### Wird Notlage der Schuldnerländer ausgenutzt?

Amerikas Geschäftsbanken, von Präsident Reagan gerade erst beschuldigt, sie sabotierten seine Quellensteuer auf Zinsen und Dividenden, sind erneut in die Schußlinie geraten. Kongreßmitglieder, unterstützt von der Carnegie-Stiftung, werfen ihnen und anderen westlichen Instituten vor, sie würden die Notlage der Schuldnerländer ausnutzen, indem sie überhöhte Zinsen und Gebühren verlang-

Offensichtlich durchgesickert sind Einzelheiten über die jüngsten Vereinbarungen mit der mexikanischen Regierung. Nach Anga-ben der Carnegie-Stiftung in Wa-shington muß Mexiko für die Umschuldung des kurzfristigen Kredits über 20 Milliarden Dollar in ein Acht-Jahre-Darlehen eine Gebühr von einem Prozent sowie Zinsen zahlen, die zwischen 1% und 2% Prozent über den international üblichen Raten liegen. Der im Durchschnitt dreiprozentige Zuschlag bringe den Banken einen Gewinn in Höhe von 600 Millionen Dollar, die Mexikos Schuldenberg zuad-

diert werden müßten, heißt es. Für den neuen Kredit über fünf Milliarden Dollar, den die Ge-schäftsbanken Mexiko auf Drän-

Ein überaus flottes Wachstums-tempo legt die CD Cartondruck GmbH, Obersulm-Willsbach, ge-messen am Durchschnitt der teil-

weise mit Problemen kämpfenden

Verpackungsbranche, vor. Dieses erst 1969 gegründete Unternehmen steigerte 1982 seinen Umsatz um

mehr als 20 Prozent auf 25 (1981:

19,6) Mill. DM. Für das laufende

Jahr wird ein Umsatz von 30 Mill. DM angepeilt. Grundlage hierfür ist ein Investitionsschub im ver-

gangenen Jahr (4 Mill. DM), der für

die Anschaffung neuer Vier- und

Fünffarben-Druckmaschinen sowie neuer Stanz- und Klebema-

Erfolgsrezept der Firma ist die

Spezialisierung auf das Marktseg-

ment hochwertiger Faltschachteln,

nachdem sich auf dem breiten

schinen verwendet wurde.

CD CARTONDRUCK / Erfolg mit Faltschachteln

Wachstum über Durchschnitt

WERNER NEITZEL, Stuttgart Markt der Faltschachtel-Verpak-

H.-A. SIEBERT, Washington gen des Internationalen Währungs-nerikas Geschäftsbanken, von fonds (IWF) einräumten, erhalten sie einen Zins, der um 21/2 Prozent über dem Londoner Interbank-Angebotssatz (Libor) plaziert ist. Das kostet laut Carnegie-Stiftung noch einmal 200 Millionen Dollar, so daß Mexiko für das Hilfsunternehmen zusätzlich 800 Millionen Dollar aufbringen muß.

Ähnlichen Aufschlägen mußten Brasilien und andere Länder zustimmen, deren Auslandsschulden in den vergangenen Monaten eben-falls gestreckt und aufgestockt worden sind. Was die Kongreßmitglieder auf die Barrikaden bringt, ist die Tatsache, daß in erster Linie der IWF, die Bank für Internationa-

len Zahlungsausgleich in Basel und die US-Regierung die Ret-tungspakete geschnürt haben. Dazu der Abgeordnete Charles Schumer, Mitglied des Bankenausschusses des Repräsentantenhauses: "Eigentlich müßten die Ban-ken einen Preis für ihre Fehlkalkulationen zahlen, die ihnen vor Jahren unterlaufen sind. Aber in Wirklichkeit profitieren sie von den Umschuldungsaktionen, die vom Währungsfonds abgesichert sind."

Für Schumer begehen die Banken überdies einen schweren Fehler, weil sie die Gefahr der Zah-

kung in der Bundesrepublik nicht weniger als rund 150 Anbieter mit

insgesamt 11 000 Beschäftigten und einem Gesamtumsatz von 1,5

In dieser Konzentration auf obe-

re Qualitäten für besondere Kun-denkreise sieht CD Cartondruck auch weiterhin gute Wachstums-chancen. 70 Prozent der Falt-

schachteln werden für die Kosme-

tik-Branche, 20 Prozent für Phar-

mazie-Unternehmen und weitere

10 Prozent für Einzelabnehmer

hergestellt. Zunehmendes Gewicht

hat das Auslandsgeschäft. Die Ex-portquote beläuft sich mittlerweile

auf 30 Prozent. Die Ertragslage wird als zufriedenstellend bezeich-

net. Die Firma beschäftigt 80 Mit-

arbeiter und ist derzeit gut

Mrd. DM tummeln.

beschäftigt.

lungsunfähigkeit in den Schuldnerländern noch vergrößern. Erst letzte Woche mußte Mexiko die Institute um Zahlungsaufschub bis zum 17. August für die Kreditrück-zahlungen bitten. Im November war ein Aufschub bis zum 23. März vereinbart worden.

Nicht geheuer sind auch der Reagan-Administration die Praktiken der Geschäftsbanken. So warnte der Chefökonom des Weißen Hauses. Martin Feldstein, die Institute in der Washington Post davor, die armen Staaten nicht über Gebühr zu belasten. "Es ist zwar verständ-lich, daß die Banken höhere Zinsen fordern, um die größeren Risiken auszugleichen. Aber je höher die Sätze sind, um so größer ist das Risiko", erklärte er.

Auf dem Kapitol suchen Senatoren und Abgeordnete nach einem Weg, der auf eine Streckung der Auslandsschulden in der Dritten Welt, gekoppelt mit einem Abbau der jährlichen Zahlungsverpflichtungen, zielt. Zu der Gruppe gehört auch der bekannte New Yorker Finanzier Felix Rohatyn. Nach ihrer Ansicht ist es unsinnig, die Länder zu zwingen, den Gürtel noch enger zu schnallen. Das gehe auf Kosten der Exporte der Industriestaaten,

Gegen die Anschuldigungen wehren sich die US-Banken mit dem Hinweis auf die gewachsenen Risiken. Außerdem seien die Kredite an Mexiko und andere Länder früher "unter Preis" gewährt worden. Die Ausfälle müßten jetzt wieder hereingeholt werden. In der Tat haben die amerikanischen Institute noch vor wenigen Jahren Darlehen in die Dritte Welt vergeben, deren Zinsen unter der Prime Rate lagen. Es fehlt auch das Argument nicht, die Regionalbanken könnten nur mit einem größeren "Bonus" bei der Stange gehalten

Wie sehr die US-Banken sich in der Bredouille befinden, zeigen die neuesten Zahlen der Wertpapier-Aufsichtsbehörde SEC. Danach machten die Außenstände der zehn größten US-Institute Ende 1982 nahezu 44 Milliarden Dollar -10,3 Prozent der Gesamtkredite aus. Das waren im Durchschnitt 169 Prozent des Grundkapitals. Auf Brasilien entfielen 16,4, auf Mexiko 14,5, auf Venezuela 6,7 und auf Argentinien, Chile und Jugo-slawien zusammengenommen 6,1 Milliarden Dollar.

Seite 3: Phispunkte markieren Wende in der US-Wirtschaft

D. STEMPEL / Matrizenfabrik wird geschlossen

### Ratenweise weg vom Blei

JOACHIM WEBER, Frankfurt Mit der Gründung der Büropa Marketinggesellschaft für Büro-kommunikationssysteme, Frank-furt, im August 1982, hat die D. Stempel AG ihre Umorientierung "Buchstaben-Lieferanten" Kommunikations-Speziali-weiter vorangetrieben. Der teilweise Abschied vom guten alten Bleisatz wird in diesem Früh-jahr vollzogen: Stempel schließt seine Matrizenfabrik, in der in den vergangenen 80 Jahren mehr als 200 Millionen Setzmaschinenmatrizen (quasi Gußformen für Blei-

buchstaben) hergestellt wurden.
Vorher allerdings hat die Mergenthaler Linotype GmbH, Setzmaschinenhersteller und zu knapp 54 Prozent an Stempel beteiligt, die eigenen Läger noch einmal gefüllt, um auch in den nächsten Jahren noch ihre alten Bleisatzkunden bedienen zu können. Fortgeführt wird bei Stempel aber die Bleisatz-Gießerei für kleinere und mittlere Druckereien, die an der traditionellen Technik festhalten. Auch hier wurde aber rationalisiert und das Programm weiter gestrafft.

Der Strukturwandel im grafi-schen Gewerbe und die allgemeine Flaute haben den Umsatz von Stempel im Geschäftsjahr 1981/82 (30.9.) leicht auf 20,3 (20,6) Mill. DM sinken lassen. Der Rückgang schlug auch aufs Ergebnis durch – dem Jahresüberschuß 1980/81 von 110 000 DM folgte ein kleiner Fehlbetrag von gut 12 000 DM. Die Be-lastungen aus der Schließung der Matrizenfertigung will das 250-Mitarbeiter-Unternehmen dennoch "aus eigenen Kräften ausgleichen", so die Ankündigung im Geschäftsbericht.

### **NAMEN**

Dr. Heribert Strobel, Vorstands mitglied der Bayerischen Vereinsbank, wird nach mehr als 30jähriger Tätigkeit für das Institut am 1. April in den Ruhestand treten. Sein Arbeitsgebiet übernimmt Vorstands-mitglied Dietrich Köllhofer, der in der Bank als "Kronprinz" gilt. Aus dem Aufsichtsrat der Bank scheiden altersbedingt Dr. Hans-Helmut Kuhnke und Dr. Alfons Goppel aus. Neu in den Aufsichtsrat sollen ge-wählt werden Prof. Reimar Lüst, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, und Dr. Franz Josef Strauß, der als Bayern-Ministerpräsident kraft Gesetzes Vorsitzender des Stiftungsrates der Bayerischen Landesstiftung, des größten Aktio-

Willy Hund, Direktor im Bereich Photographie und Graphik der Deutschen Gesellschaft für Photographie und Mitglied der Geschäfts-leitung der 3M Deutschland GmbH, Neuss, vollendet am 23, Marz das 60. Lebensiahr.

Adolf von Au, Wirtschaftsprüfer und Steuerberateraus Baiersbronn-Mitteltal, und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Datev, dem genossenschaftlichen Rechenzentrum der Steuerberater, vollendete am 18. Mārz das 60. Lebensjahr.

Oskar Heumüller, früherer Thyssen-Stahlhandelschef und heute Ehrenmitglied im Vorstandsrat des Bundesverbandes Deutscher Stahlhandel, Düsseldorf, wurde am 19. März 70 Jahre alt.

**ÖSTERREICH / Niedrige Industrieproduktion** 

### Keine Belebung in Sicht

Trotz positiver Konjunkturerwartungen im Ausland hält sich der Optimismus in Österreich in Grenzen. Der Wahlausgang in Deutschland dürfte vorerst lediglich das psychologische Klima in der Wirtschaft verbessern. Die Konjunkturexperten jedenfalls wollen noch nicht so recht an einen Aufschwung glauben und bleiben vorerst bei ihrer Erwartung, daß die österreichische Wirtschaft 1983 in einer Stagnation verharrt. Nach wie vor fehlen reale Anzeichen für eine merkliche Belebung. Erst im zweiten Halbjahr könnte sich ein Aufschwung bemerkbar machen. Seit Jahresende 1982 hat sich die

Konjunkturlage nach Beobach-tung der Experten in Wien nicht geändert. Die Industrieproduktion, die im Dezember um 5 Prozent absackte, ist auf niedrigem Niveau geblieben. Selbst der Ex-portanstieg im Januar dürfte wenig aussagekräftig sein, weil sich die zugrundeliegenden verbesserten Aufträge aus dem Ausland vom November im Dezember nicht im selben Ausmaß wiederholten, zudem wird registriert, daß die tem-porär verstärkte Auslandsnachfrage neben der Opec aus RGW- und Schwellenländern komme, deren Devisensituation stark angespannt ist und daher auf längere Sicht

W. FREISLEBEN, Wien nicht zur Konjunkturbelebung bei tragen könne.

tragen könne.

Seitens des Wirtschaftsforschungsinstitutes in Wien wird denn auch gewarnt, daß jetzt nicht unbedingt mit einem durchgreifenden Außschwung gerechnet werden könne. Eine etwas regere Nachfrage spürten zum Jahresbeginn nur der Wohnungsbau und der Einzelhandel. Die österreichische Inlandsmachfrage hatte zuletzt die Konjunktur etwas abgestützt. Den bescheidenen Zuwächseh der realen Massenkauftraft entsprechend folgte der Konsum einem leicht steigenden Trend.

Im Gewerbe sind vorerst die Erwartungen für das erste Quartal

wartungen für das erste Quartal wartungen für das erste Quartal aber noch höchst pessimistisch im letzten Quartal 1982 waren die Aufträge gegenüber dem Vorquartal um 20 Prozent gesunken. Die jüngste Umfrage brachte die Erwartung eines nochmals um 35 Prozent singanden Auftragsainganden seiten. emes nochmais um od riozem sin-kenden Auftragseinganges seitens privater Auftraggeber, um 37 Pro-zent aus der gewerblichen Wirt-schaft und um 30 Prozent vom öf-

schaft und um 30 Prozent vom öffentlichen Sektor.

Die anhaltende Wirtschaftsflaute spiegelt sich auch deutlich am Arbeitsmarkt wider. Die Arbeitslosigkeit stabilisierte sich im Februar auf einem für Österreich hohen Niveau von 6,3 Prozent. Im Jahresabstand bedeutete dies einen Anstieg der Arbeitslosen um 34 761 Personen oder fast 24 Prozent. nen oder fast 24 Prozent.

DEUTSCH-SÜD-BANK / Erhöhte Risikovorsorge

### Rekordergebnis übertroffen

JAN BRECH, Hamburg

Die Deutsch-Südamerikanische Bank AG, Hamburg, die voll zur Dresdner Bank-Gruppe gehört, hat das Rekordergebnis des Vorjahres 1982 nochnals übertroffen. Nach Angeben des Vorstenderstelliede Angaben des Vorstandsmitglieds Albrecht C. Rädecke, hat sich das Betriebsergebnis um 3 Prozent auf 77,7 Mill. DM verbessert. Der Zinsüberschuß stieg trotz leicht ver-minderter Marge um 6,5 Prozent auf 17,6 Mill. DM, der Provisionsüberschuß um 15 Prozent auf 17.6 Mill DM. Starke Ertragsrückgänge im Dienstleistungsbereich Doku-mente glich die Deutsch-Süd-Bank durch ein um 47 Prozent höheres Ergebnis im Wertpapiergeschäft mehr als aus.

Die Muttergesellschaft erhält gleichwohl seit 1959 zum ersten Mal keine Dividende. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage in vielen Ländern Latein-amerikas und auch im inländi-schen Geschäft habe die Bank im Abschluß 1982 der Risikovorsorge und der inneren Stärkung absolute Priorität eingeräumt, erklärt

Der positive Geschäftsverlauf des Instituts schlägt sich in einer Ausweitung der Bilanzsumme um 12,4 Prozent auf 5,3 Mrd. DM und des Geschäftsvolumens um 4 Prozent auf 6,3 Mrd. DM nieder. Im Kreditgeschäft hat sich bei nahezu unveränderter Gesamtsumme von 3,9 Mrd. DM eine Verlagerung von Bürgschaftskrediten zu Barkredi ten ergeben.

Auf der Passiv-Seite, so betont Rädecke, sei die Struktur weiter verbessert worden. Die Kundeneinlagen erhöhten sich um 60 Pro-zent auf 1,7 Mrd. DM, während die Bankengelder um 6,6 Prozent auf rund 3 Mrd. DM zurückgingen. Sehr gut ist nach Angaben von Rädecke das Geschäft bei der Fi-liale in Panama gelaufen, und die im Herbst 1981 gegründete Filiale im Miami/Florida hat alle Erwartun-ten übertroffen gen übertroffen.

Die Geschäfte in den ersten Monaten dieses Jahres liefen befriedi-gend, erklärt Rädecke. Ein Ergebnis, wie es die Bank in den beiden letzten Jahren erzielt habe, sei allerdings nicht wieder zu erreichen

WLZ / Nur Investitionszulage belebte Agrartechnik

### Große Ernte gut verkraftet

WERNER NEITZEL, Stuttgart Die große Ernte und die Stagnation auf den Märkten haben bei der WLZ-Raiffeisen eG, Stuttgart, der zentralen genossenschaftlichen Erfassungs- und Vermarktungs-Institution im Landesteil Württemberg. den Verlauf des Geschäftsjahres 1982 deutlich geprägt. Der Umsatz der WLZ vergrößerte sich zwar um 4,1 Prozent auf 1,44 Mrd. DM, doch war die Entwicklung der einzelnen Sparten sehr unterschiedlich

So wurden beispielsweise auf dem Sektor landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit rund 182 000 Ton-nen Getreide (einschließlich Raps) 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr aufgenommen. Probleme gab es aber bei der Qualität (Auswirkung der feucht-warmen Witterung), was zu zeitraubenden Kontrollen und verzögerter Auszahlung der Erzeugererlöse führte.

Eine Rekordernte bisher nicht gekannten Ausmaßes hatte die WLZ mit rund 190 000 Tonnen Tafel- und Industrieobst erfaßt. Abge-setzt wurden 170 000 Tonnen Tafel-

kernobst (plus 166 Prozent). De Preisdruck ließ den Wertumsatz dieser Warengruppe nur um 36 Prozent ansteigen. Rückläufig war der Umsatz bei Düngemitteln. In der Agrartechnik belebte sich nach zögernder Kaufbereitschaft in der ersten Jahreshälfte die Nachfrage insbesondere durch die Investitionszulage in der "zweiten Halb-zeit". In der Erfassung und Vermarktung sogenannter Bio-Pro-dukte hält sich die WLZ nach wie vor zurück. Nach Worten des Vorstandsvorsitzenden Berthold Weyreter gebe es von der Angebotsseite her keine Notwendigkeit des

Einstiegs.
In Anbetracht der hart um-kämpften Märkte wertet er das Er-gebnis – die WLZ weist einen Gewinn von 2,0 (1,9) Mill. DM aus – als "noch befriedigend". Es wird wie-"noch berredigend". Es wird wieder eine Nettodividende von 5,12 Prozent auf 31,9 Mill. DM Geschäftsguthaben ausgeschüttet. Die Eigenkapitalquote beträgt unverändert 15 Prozent. Die WLZ zählt rund 1200 Mitglieder, darunter sind 560 Einzelmitglieder.

NORDDEUTSCHE LANDESBANK / Garantiemittel vorzeitig getilgt

### Die alten Hypotheken sind abgebaut

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Die Norddeutsche Landesbank Grozentrale, Hannover/Braun-Girozentrale, Hannover/Braun-schweig, hat mit dem Jahresab-schluß 1982 endgültig einen Schlußstrich unter die problemrei-chen 70er Jahre gezogen. Die "Hy-potheken der Vergangenheit", so der Vorstandsvorsitzende des Instituts, Bernd Thiemann, seien nunmehr abgebaut, das Haus wieder in Ordnung gebracht und eine "saubere Bilanz" vorgelegt wor-

Bei dieser Wertung bezieht sich Thiemann vor allem auf die vorzeitige Tilgung einer Zuschußver-pflichtung, die 1974 von den Gewährträgern – dem Land Nieder-sachsen und dem Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverband - übernommen wurde, um die durch das Rollei-Debakel belastete Bilanz auszugleichen. Ursprünglich sollte die Tilgung der 250-Mill-DM-Garantie, die bis 1981 auf 170 Mill. DM abgebaut worden war, erst 1985 abgeschlossen sein. Das über Erwarten gute Ergebnis 1982 habe der Bank (Thiemann: "Ein nicht unerheblicher Kraft-akt") die vorzeitige Tilgung ratsam erscheinen lassen. Nunmehr könne man daran gehen, das Eigenkapital zu stärken und stille Reserven zu

Die günstige Entwicklung der NordLB im Berichtsjahr ist maßgeblich von dem auf 460 (356) Mill. DM gestiegenen Zinsüberschuß geprägt worden, der mit der Ver-

besserung der Zinsspanne auf 1 (0,81) Prozent einherging. Er ließ das Betriebsergebnis auf 205 (115) Mill. DM steigen. Hinzu kamen 80 Mill. DM aus Handelsgeschäften, davon 70 (25) Mill. DM aus dem Wertpapiersektor. Leicht erhöht, auf 50 Mill. DM, hat sich ferner der Provisionsüberschuß, während die Luxemburger Tochter ihr Ergeb-nis mit 42 Mill. DM mehr als verdoppelte; diese Ertrage blieben aber bei der Nord-Lux. Dagegen wurden bereits versteuerte Reser-ven bei der Landes-Bausparkasse aufgelöst: Die Schwankungsrückstellungen stehen jetzt mit 25 (70) Mill. DM zu Buche.

Neben der Tilgung der Garantie-mittel hat die NordLB aus den er-wirtschafteten Erträgen "alle er-kennbaren Risiken im Inlands-und Auslandsgeschäft" abgedeckt. Für die Risikovorsorge seien mehr Mittel als im Vorjahr bereitgestellt worden. Thiemann will nicht aus-schließen, daß im laufenden Jahr für diesen Zweck noch höhere Betrage erforderlich werden. Dennoch gehe die Bank jetzt "mit Gelassenbeit und Zuversicht" in das Jahr 1983, zumal die Eigenkapital-basis durch die Mehrheitsbeteili-gung an den vor der Fusion stehenden Bremer Landesbank und Staatliche Kreditanstalt Oldenburg-Bremen deutlich verbessert

Die Bilanzsumme der NordLB erhöhte sich im Berichtsjahr um 6,4 Prozent auf 54,9 (51,6) Mrd. DM. Das gesamte Kreditvolumen er-reichte Ende 1982 rund 40 (37,7) Mrd. DM, wobei das langfristige Kreditgeschäft (31,5 nach 29,1 Mrd. DM) dominierte. Am Gesambe-stand der Forderungen haben die Kredite an die öffentlichen Hände einen Anteil von einem Drittel. Um einen Anteil von einem Drittel Um
142 Mill. DM auf 901 Mill. DM erhöhte sich das Auszahlungsvohmen der Hypothekendarlehen. Unter Berücksichtigung der verschärften Risikolage operierte die
NordLB im Auslandsgeschäft vorsichtig. Der Anteil der Auslandsaktiva an der Bilanzsumme ging auf 7
(8) Prozent zurück; an den Erträgen der Bank sind sie mit unverändert 10 Prozent beteiligt.
Auf der Passivseite steht nach
wie vor die klassische Refinanzierung aus Schuldverschreibungen

rung aus Schuldverschreibungen im Vordergrund. Der Bruttosbsatz per Ende 1982 belief sich auf 9.4 (7.5) Mrd. DM. Dem stand ein Ti-gungsvolumen von 6 Mrd. DM gegenüber. Bei den Spareinlagen ergab sich ein Zuwachs auf 2,9 (2,7) Mrd. DM. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gingen auf 9,3 (10,1) Mrd. DM zurück, die gegenüber Nichtbanken nahmen leicht auf 8,5 (8,2) Mrd. DM zu. Obwohl die Mitarbeiterzahl im Rahmen der Bereinigung des Nieder Bereinigung des Niederlassungsnetzes um rund 100 auf 4595 zurückging, stiegen die Personalaufwendungen um 7,9 Prozent auf 226 Mill. DM. Auf frühere Kapitalerhöhungen der Gewährträger schüttet die NordLB einen Bonus von 11,2 (8,8) Mill. DM aus.

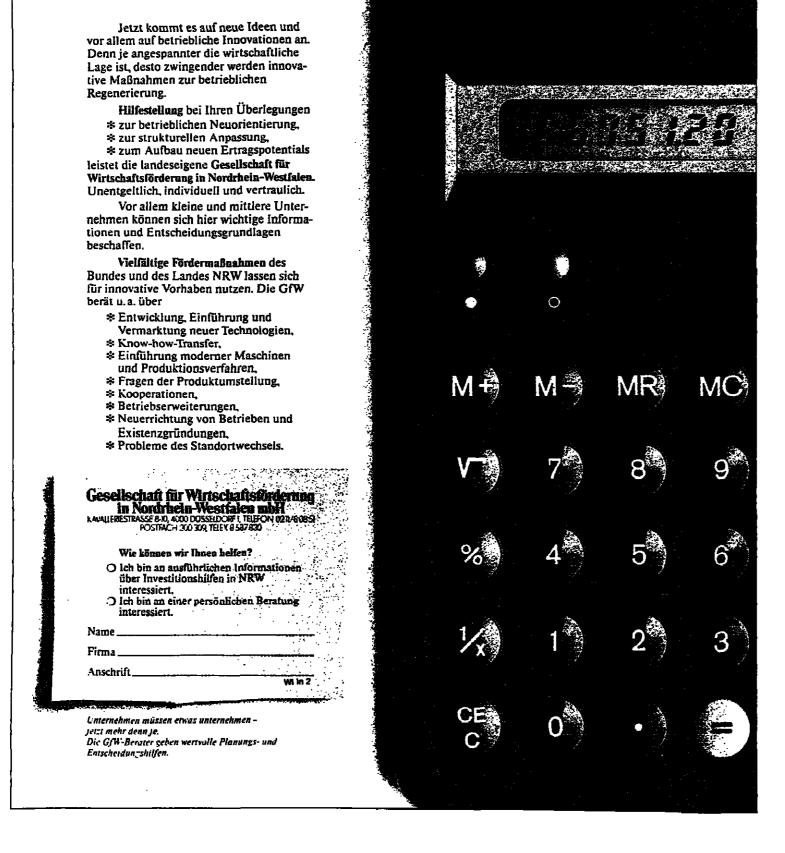

# هكذا حدن الآهيل

### III SIVEBA / Dividende bleibt bei 15 Prozent Strom und Handel stark

HANS BAUMANN, Essen Stromwirtschaft und Handel wa-en auch im Geschäftsjahr 1982 vieder die bewährten Lokomotien der umsatzstärksten deutchen Aktiengesellschaft Veba AG. Düsseldorf. Der Elektrizitätsum-atz stieg um 8,8 Prozent auf fast "8 Mrd. DM, der des Handels, Verehrs und der sonstigen Dienstlei-tungen um 2,4 Prozent auf 21,7 Ard. DM. Da die übrigen Sparten Mineralöl, Chemie, Hohlglas und onstige) Umsatzverluste hinneh-nen mußten, verbleibt ein saldierer Umsatzrückgang für den Kon-ern von 0,2 Prozent auf gut 49,3

Bis auf die Mitteldestillate (plus 8 Prozent) haben sich Produktion und Absatz aller Bereiche vermin-lert. Selbst die Netto-Stromerzeuung ging um 1,3 Prozent auf 58
fid. kWh zurück. Bei der
reußenelektra stieg der Kohleeinsiz um 2 Prozent auf 39,8 Prozent. er Anteil der Kernenergie am ereugten Strom war mit 41.4 Pro-ent wieder sehr hoch.

Bei Öl hielt die Flaute an. Der tohölemsatz verminderte sich da-er weiter um 11,7 Prozent auf gut 0 Mill Tonnen. Günstige Einaufsmöglichkeiten auf den Spotnärkten wurden genutzt. Nach Re-uzierung der Top-Destillationskaazitäten am Standort Ruhr betrug
ie Auslastung der Raffinerien 67
i2) Prozent. Die Saarbergwerke
esitzen jetzt ein Nutzungsrecht
on 25 Prozent der Kapazität der affinerie Neustadt, das sind 1,75 lill. Tonnen im Jahr. Bei der Hülsmoniak- und Harnstoffgeschäft hingenommen werden. In Teilbe

kräftig investiert. Insgesamt wurden 2,74 (2,28) Mrd. DM eingesetzt davon allein 60 Prozent in der Stromwirtschaft. Bei Mineralöl waren es nur noch 233 (366) Mill DM

Das Ergebnis wurde wieder im wesentlichen getragen von der Elektrizitätswirtschaft und vom Handel. Bei der Chemie ging das Ergebnis zurück. Veba Oel konnte seinen Verlust selbst ausgleichen und belastete das Ergebnis der Mutter nicht. Vor Steuern wurde ein Überschuß von 1,15 (1,21) Mrd. DM erzielt. Der Steueraufwand war dennoch mit 757 (675) Mill. DM wesentlich höher, weil 1981 in höherem Umfang zum Teil aperiodische, im Inland steuerfreie Aus-landsgewinne vereinnahmt wur-den. Aus dem Konzernüberschuß wird die Veba wieder 15 Prozent Dividende auf das Grundkapital von 1,68 Mrd. Mark zahlen. Die Zahl der Mitarbeiter verringerte sich um 3 Prozent auf 80 476.

Die Zusammenarbeit der Veba Oel mit der staatlichen venezolanischen Ölgesellschaft Petroleos de Venezuela in der neugegründeten Ruhr Oel GmbH (50:50) hat bereits begonnen. Die Ruhr Oel hat eine Verarbeitungskapazität von 10,5 Mill. Tonnen und 5,3 Mill. Tonnen Konversionskapazität (einschließlich eines Hydrocrackers, der Mitte 1983 in Betrieb geht). Das Stamm-kapital von Ruhr Oel beträgt 330

EMMING / Großaktionär verzichtet auf Dividende

### Finanzen kräftig gestärkt

PETER ZERBE, Glückstadt auf 6 Mill. DM möchte der Vor Trotz der schlechten Konjunktur it der Papierhersteller Peter Teming AG im vergangenen Jahr sei-n Umsatz von 137 Mill. DM auf 7 Mill. DM steigern können. Wie orstandsmitglied Klaus Weis-upt mitteilte, waren die Kapazi-ten im abgelaufenen Geschäftshr bei Papier und Linters zu je 95 rozent ausgelastet. Dieser hohe uslastungsgrad hält bisher auch 11. Im vergangenen Jahr ist es ach den Worten Weishaupts zu mer besonderen Ertragsverbesseing gekommen. Der Großaktioar, die Steinbeis-Gruppe, verzichte auf eine Dividende und damit ann der Jahresüberschuß voll zur tärkung der Finanzstruktur und ur Zukunftssicherung verwendet

Nach dem Kapitalschnitt von 12

out ver

reichen wurde kurzgearbeitet.

Trotz der leichten geschäftlichen Einbußen hat die Veba wieder

nun reine Holding hemie mußten Einbußen im Am-

stand die Eigenkapitalbasis durch die nicht ausgeschütteten Gewinne stärken. Durch die günstige Liquiditätsentwicklung konnte das Kreditengagement zurückgenommen werden. Dies hatte eine Reduzierung des Zinsaufwandes um 30 Prozent gegenüber 1981 zur Folge. Im vergangenen Jahr wurden 14 Mill. DM investiert. Für die Zeit bis 1986 sind insgesamt 39 Mill DM vorgesehen. Investitionsschwer-punkte sind der Ausbau der Fabrikationsanlagen auf den modern-sten Stand. Große Bedeutung

### BAYERISCHE VEREINSBANK / Ausschüttung wird auf zehn Mark angehoben – Zinsmarge auf Rekordhöhe Der Goldrand wurde noch einmal ein Stück breiter

Die Aktie der Bayerischen Vereinsbank AG (BV), München, gehört zu den wenigen Goldgeran-derten unter den deutschen Bankaktien. 1982 ist dieser Goldrand noch ein ganzes Stück breiter ge-worden, dessen Hochglanz die Dividendenerhöhung von 9 auf 10 DM je 50-DM-Aktie auch auf die Aktionäre ausstrahlt. Sie können freilich nicht von der wesentlich stärkeren Steigerung des Teilbe-triebsergebnisses (siehe Tabelle) um fast 59 Prozent und der noch deutlichen Verbesserung des Betriebsergebnisses einschließlich der Eigenhandelsgewinne profitieren, das Vorstandssprecher Maximilian Hackl uneingeschränkt als gut bezeichnete, wobei "gut" fast die oberste Spitze seiner Werteska-

Auch die Bayerische Vereins-bank spürte schließlich die rezessionsbedingte Verschlechterung der Bonität vor allem vieler mittel-ständischer Firmen, Belastungen aus der Sanierung von Großunter-nehmen und nicht zuletzt die Zah-lungsprobleme einiger Schuldnerländer, in denen deutsche Exportlieferungen finanziert wurden, Für die Risikovorsorge hat die Bank daher rund zweieinhalbmal soviel

wie 1981 aufgewendet, davon zwei Drittel für inländische und ein Krupp GmbH ist

J. G. Düsselderf Als letzte Etappe ihrer Umwandlung zu einer reinen Konzernholding hat nun die Fried Krupp GmbH, Essen, rückwirkend zum 1. Januar 1983 ihre noch fünf Betriebsabteilungen (Industrie- und Stahlbau, Atlas-Elektronik, Widia, Ruhrorter Schiffswerft. Grafische Betrie-be) als GmbHs in die rechtliche Selbständigkeit überführt. Größte der neuen Holding-Töchter ist die "Krupp Industrietechnik GmbH", in der die bisherige Betriebsabtei-lung Industrie- und Stahlbau nebst den Geschäftsbereichen Grevenbroich und Bremen der Krupp-Tochter Buckau-Walther AG zu einem Gebilde mit 2 Mrd. DM Welt-umsatz und 10 000 Beschäftigten zusammengefaßt werden.

In den Holding-Vorstand wurde per 1. Juli das MAN-Vorstandsmit-glied Gerhard Neipp (43) für das Ressort "Technologie" berufen. In seinen Bereich fällt auch viel von nimmt dabei die Entsorgung ein.
Allein im Abwasserbereich fallen
künftig 2,5 Mill. DM pro Jahr als
Betriebskosten an. In der Papierfadem nun aufgegebenen Ressort "Konzernentwicklung"; Helmut Metzger (3), bislang zuständig, scheidet im Herbst gesundheitshalbrik ist die Umstellung des geplanten Anteils der Kapazität auf Reber aus dem Holding-Vorstand aus.

Die bereits mit Erträgen verrechneten steuermindernd geltend gemachten Wertberichtigungen so-wie 10 (36) Mill. DM Wertpapierabschreibungen und 9 (4) Mill. DM Sammelwertberichtigungen erforderten einen in der Ertragsrech-nung immerhin noch 226 Mill. DM sichtberen Aufwand, gute 140 Mill. DM mehr als im Vorjahr. Wenn sich die Konjunktur bessert und die Insolvenzwelle abebbt, kann man hoffen, daß ein Teil der inländischen Risikovorsorge zu echten stillen Reserven wird.

Der 1982 gegenüber dem Vorjahr entstandene Mehraufwand für die Risikovorsorge sowie für die Ver-waltungskosten, die um gut 54 auf 846 Mill. DM zunahmen, hat das Plus beim Zinsüberschuß, der um 194 Mill. DM oder 21,1 Prozent auf gut 1,1 Mrd. DM stieg, praktisch völlig aufgezehrt. Die Verbesse-rung des Zinsergebnisses hat die BV ganz überwiegend in der Bankabteilung erwirtschaftet, obwohl deren Geschäftsvolumen wegen flauer Konjunktur nur um 2,4 Prozent auf 34,5 Mrd. DM im Jahres-

Prozent steigen, den höchsten Stand seit Freigabe der Bankzinsen 1966.

Im Hypothekenbankgeschäft hat sich der Zinsüberschuß einschließ-lich des "Einmalertrags" (16 nach 8 Mill. DM) etwa parallel zur jahresdurchschnittlichen Volumensstei-gerung (um 12,1 Prozent auf 23,2 Mrd. DM) erhöht, was eine Zinsmargenverbesserung von 0,71 auf gut 0,72 Prozent bedeutet. Das Provisionsgeschäft brachte einen Überschuß von 194 Mill. DM, das ist ein Plus von 17,6 Prozent.

Aus dem Jahresüberschuß werden wieder 20 Mill. DM in die offenen Rücklagen gesteckt, die nun mit 1,33 Mrd. DM fast das Dreifache des Grundkapitals erreichen für dessen Aufstockung Hackl auch bei stärkerer Geschäftsex-pansion in diesem Jahr keine Notwendigkeit sieht.

Für 1983 erwartet der Vorstandssprecher eine Belebung des Kredit-geschäfts, besonders des Hypothe-kengeschäfts. In den ersten beiden Monaten hat sich das Teilbetriebsergebnis zwar nochmals etwas ver-bessert, doch glaubt Hackl nicht durchschnitt wuchs; doch die Um-schichtung liquider Mittel in hö-Anderseits hofft er, daß der Risikoherverzinsliche Aktiva und die vorsorgeaufwand sinkt. Fazit: Un-Verbilligung der Geldeinstandko- ter dem Strich könnte 1983 sogar sten ließen die Zinsmarge im mehr übrigbleiben als im letzten Bankgeschäft von 2,31 auf 2,78 Jahr, in dem die BV im laufenden

Geschäft (vor Steuern) mehr als

das Grundkapital verdient hat. -Im Konzern, zu dessen wichtigsten Gliedern neben der BV die Bayerische Handelsbank, die Süddeutsche Bodencreditbank, die Vereinsbank in Nürnberg, die Si-monbank und die Luxemburger Tochter gehören, stieg die Bilanz-summe um 7,4 Prozent auf 105 Mrd. DM und der Jahresüberschuß blieb mit 157 Mill. DM unverän-

| Vereinsbank          | DM)    | ±%      |
|----------------------|--------|---------|
| Bilanzsumme          | 60 143 | + 6,5   |
| Eigenkapital         | 1 781  | + 1,1   |
| Kundeneinlagen       |        | . 1     |
| aus Bankgeschäft     | 21 725 | + 3.8   |
| Schuld-              |        |         |
| verschreibungen      | 22 870 | + 14.3  |
| Kundenforderungen    |        |         |
| im Bankgeschäft      | 19 170 | + 1,2 ( |
| Darlehen im Hypo-    |        | 1       |
| thekengeschäft       | 24 568 | + 12,8  |
| Teilbetriebsergebnis |        | [       |
| aus ifd. Geschäft!)  | 475    | + 58.9  |
| a. o. Ergebnis²)     | - 203  | + 160.3 |
| Gewinn               |        |         |
| v. EEV-Steuern       | 273    | + 23,3  |
| Jahresüberschuß      | 111    | + 8.8   |

<sup>1</sup>) Zins- und Provisionsüberschuß abzüglich Personal- und Sachaufwand sowie Afa auf Sachanlagen; <sup>2</sup>) Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Kredit- und Wertpapierengaments abzügl sonstige a. o. Exträge.

CONTI-GUMMI / In der Marktnische Winterreifen "phänomenales" Plus

### Position in Europa weiter ausgebaut

D. SCHMIDT, Hannever Die Continental Gummi-Werke AG, Hannover, ist "vor dem Hintergrund des rauhen Umfeldes" mit dem Reifengeschäft im Jahre 1982 "nicht unzufrieden". Wilhelm Schäfer, im Vorstand zuständig für das Ressort Marketing Reifen, weist darauf hin, daß der Reifen-Weltmarkt im Berichtsjahr eine sinkende Tendenz verzeichnete. Für die Marken Continental und Uniroyal ergab sich zwar währungsbedingt gegenüber dem Vorjahr nur ein unveränderter Umsatz von rund 2,2 Mrd. DM (einschließlich des zum Konzern gehörenden Runderneuerers Vergölst). Bei Ausklammerung der Wechselkurs-einflüsse wäre jedoch ein Umsatzplus von knapp 3 Prozent realisiert

Entsprechend dieser Entwick-lung, so Schäfer, habe die Reifengruppe ihre Position in Europa stärken können. Hinter dem unangefochtenen Marktführer Michelin, dessen Anteil 1982 bei 38 (39) Prozent lag, steht die Continental-Gruppe zusammen mit Pirelli bei

einem Anteil von 13 (12) Prozent Schäfer für Conti allein auf rund 20 auf dem zweiten Rang, vor Good-year (11 Prozent), Dunlop (10 Prozent), Firestone (4 Prozent) und Semperit (3 Prozent). Leicht verbessert habe sich auch die Ertragslage, meinte Schäfer, ohne jedoch Zahlen zu nennen. Den Konzern-umsatz bezifferte er auf 3,25 (3,23) Mrd. DM; das entspricht einem Zuwachs von 0,6 Prozent.

Als Gründe für die gegenüber dem Wettbewerb günstigere Ent-wicklung nennt Schäfer die verbesserte Position bei höherwertigen Reifen. Geradezu "phänomenal" seien die Erfolge mit Winter-reifen. Mit dem neuen M+S-Reifen habe man den Absatz im Winter 1982/83 in Deutschland um 47 Prozent gesteigert. Gemeinsam mit Uniroyal sei Conti in diesem Seg-ment in Europa Marktführer. Hier zeige es sich, daß durch eine gezielte Nischenpolitik - in Deutschland sind rund 10 Prozent aller Reifen Winterreisen – durchaus noch Wachstumschancen möglich sind. Winterreifen-Marktanteil in Bundesrepublik beziffert

Prozent, einschließlich Uniroyal auf gut 30 Prozent.

Im Berichtsjahr produzierte die Gruppe, die acht Werke in vier Ländern unterhält, 18,6 Mill. Pkw-Reifen, 3,8 Mill. Zweiradreifen und 3 Mill. Nutzfahrzeugreifen. Nach wie vor herrsche auf dem internationalen Reifenmarkt ein starker Verdrängungswettbewerb; gleich stagniere das Ersatzgeschäft in wichtigen Märkten. So ermäßig-te sich der Ersatzmarkt in der Bundesrepublik 1982 auf 20,8 (21,2) Mill. Reifen.

Diese Entwicklung sei besonders schmerzhaft, weil 67 Prozent des Reifenumsatzes der Gruppe auf das Ersatzgeschäft und 33 Prozent auf die Erstausrüstung entfallen. Unverändert habe die Erkenntnis Gültigkeit, daß in der Erstausrü-stung keine kostendeckenden Preise zu erzielen sind. Schäfer gibt sich dennoch für die nächste Zukunft zuversichtlich. Noch nie zuvor habe Conti und Uniroyal "so viele Produktentwicklungen in so kurzer Zeit serienreif gemacht".

### Kein Abbau von Arbeitsplätzen

dpa/VWD, Frankfurt Trotz der Flaute im Weltluftver-kehr hat die Frankfurter Flughafen AG (FAG) im vergangenen Jahr einen Gewinn "in der Größenord-nung von über 20 Mill. DM" erwint-schaftet. Wie es in einer Erklärung des FAG-Vorsitzenden Erich Bekker heißt, beläuft sich der Gesamtumsatz auf voraussichtlich über 800 Mill. DM. Wenngleich auch für 1983 "weiterhin mit Stagnation oder einem leichten Rückgang der Verkehrszahlen" gerechnet werde, sehe die FAG dennoch dem Ergebnis des Wirtschaftsjahres 1983 "mit Zuversicht entgegen". Mieten und Konzessionsabgaben seien mit einem Anteil von mehr als 20 Prozent am Gesamtumsatz inzwischen zu einem "dritten Standbein" für das Unternehmen geworden, be-

Trotz "gegenteiliger Behauptungen und öffentlicher Angriffe von Flughafengegnern" habe die Zahl von 6600 Arbeitsplätzen bei der FAG auch 1982 gehalten werden können. Auch im kommenden Jahr solle kein Arbeitsplatzabbau erfolgen. Zum Ausbau des Start-Landebahnsystems schließlich der Startbahn 18 West werde die FAG bis 1984 insgesamt 525 Mill. DM "aus eigener Kraft" investieren. Ungeachtet des 1982 registrierten Rückgangs bei Starts und Landungen um 2,1 Prozent auf Rhein-Main verweist Becker auf die Notwendigkeit dieser Start-

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Albstadt: Bitzertextil GmbH Onstmettingen; Arolsen: Friedbert Brede, Maurermeister, Herbsen; Herbert Brede, Maurermeister, Herbsen; Aschaffenburg: Max Ühlein, Klingenberg, vorm. Inh. d. Heinrich Ühlein, Holzbearbeitungswerk, Klingenberg; Bochum: Lothar Klein, Kaufmann; FMS Fahrzeug-Maschinenbau-Stahlbau GmbH. Herne; Coesfeld: Gerhard Poorthuis, Gronau; Ehefrau Elisabeth Poorthuis, Gronau; Cuxhaven: Nachl d. Uwe Ehlers; Detmold: Nachl d. Gertrud Giersiepen geb. Gabriel; Essen: Hans-Jürgen Warneke, Groß- und Einzelhandelskaufm., Inh. e. Bewachungsunternehmens; Hanseln: Konkurs eröffnet: Albstadt: Bitzer-Groß- und Einzelhandelskaufm, Inh. e. Bewachungsunternehmens; Hameln: Nachl. d. Friedrich-Werner Dömich, Hessisch Oldendorf; Hannover: Nachl. d. Monika Wiegold geb. Reinhardt, Laatzen 1; Wilhelm Lücke, Inh. d. Intertrend, Langenhagen; Kassel: ipb Eigenheim Bau GmbH; Lübeck: W. F. Bau- u. Wöhnbischleni. GmbH; Panelsen Ma. Möbeltischlerei GmbH, Penelope Mo-destudio für sie und ihn GmbH; Mühldestriction fur sie und inn Gmori; mani-dorfa, Inn: Thermo-System Kurt Ratt-mann GmbH, Zangberg; Pirmasens: Günther Schwab, Schuhgroßband-lung-Import GmbH & Co.; Günther Schwab GmbH; Rosenheim: Targovnik Peter Targovnik; Tübingen: Helga Ma-gyar Textilvertrieb GmbH, Starzach;

Am 16. März 1983 verstarb durch einen tragischen Unfall Pferdesport unsere Mutter

cycling abgeschlossen.

### Sigrid Hardt

im Alter von 57 Jahren.

In stiller Trauer im Namen aller Familienangehörigen Torsten und Mania Wegner-Hardt Hermann Hardt Katharina Hardt

5630 Remscheid-Lennep, Albert-Schmidt-Allee 4

THE THE THE PERSON OF THE PERSON OF THE

Die Beisetzung fand im Sinne der Verstorbenen im engsten Familienkreise statt. ad ihrem Wunsch bitten wir an Stelle zugedachter Kränze und Bh Kooto Nr. 0208124 bei der Deutschen Bank, Bonn (BLZ 380 700 59), zugunsten hilfsbed

> Nach einem arbeitsreichen Leben entschlief völlig unerwartet mein innigstgeliebter Mann

> > Prof. Dipl.-Ing.

### Hermann Crome

**Ministerialrat** 

\* 22. 4. 1922

In tiefster Trauer Olga Crome geb. Wagner verw. Röthel und Angehörige

† 18. 3. 1983

Neumünster, Holsatenring 107

Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 24. März 1983, um 10.30 Uhr, von der Anfei

# VIELE REDEN VOM FRIEDEN. WIR ARBEITEN FÜR IHN.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Werner-Hilpert-Straße 2 · 3500 Kassel · Postscheckkonto Hannover 1033 60 - 301



Das neue Ski*Magazi*n ist da: randvoll mit Ausrüstungsund Reisetips, Service, Sport und Mode... **SkiMagazin** macht mehr aus Ihrem



<u> Ski-Vergnügen.</u>

**Holen Sie sich** jetzt das neue Heft bei Ihrem Zeitschriften-Händler.

### Daß nur 10% aller Betriebe ins Auslandsgeschäft gehen, liegt meist an mangelnder Information.

### Fordern Sie den Seminar-Bericht der Bayerischen Vereinsbank zum Auslands Colleg

gleich an. Die Bayerische Vereinsbank hat Ende 1982 mittelständische Unternehmen verschiedenster Branchen zum Auslands Colleg nach München eingeladen. Drei Tage diskutierten Praktiker mit Auslandsexperten über Schritte ins Exportgeschäft, über Markttrends, Vertriebswege, Vertragsgestaltung, internationalen Zahlungsverkehr, Rısiko-Absicherung, Finanzierung und staatliche

Förderungsprogramme. Mehr als 500 Betriebe interessierten sich für unser Auslands Colleg. Mit den Teilnehmern des Intensiv-Seminars wurden alle wichtigen Fragen gründlich diskutiert, um zu praktisch verwertbaren Ergebnissen zu gelangen.

Sie können gerne den Seminar-Bericht bei uns anfordern. Er enthält viele Anregungen und Informationen für Ihr künftiges Auslandsgeschäft. Auch wenn Sie nicht Kunde der Bayenschen Vereinsbank sind, schicken wir Ihnen den 128 Seiten starken Bericht kostenlos zu.



Ihre Bank mit Herz

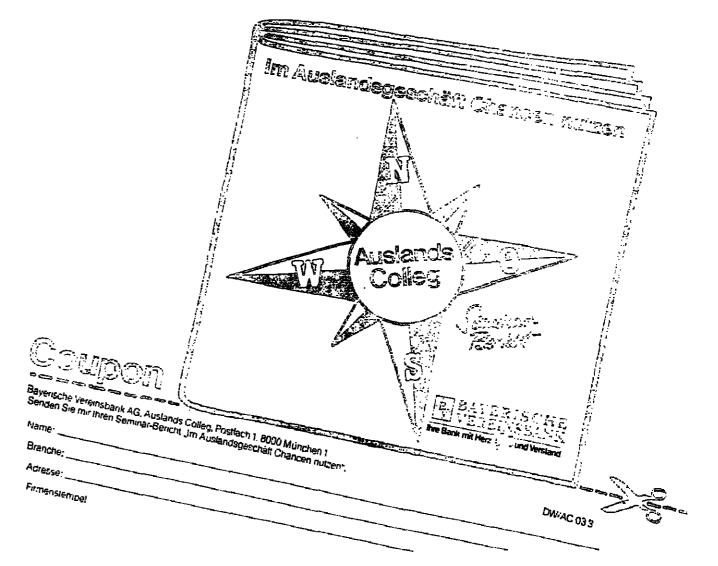

politischen und wurschaftlichen Erfordernissen einerseits und dem

berechtigten Belangen des Um-

weltschutzes andererseits, einen

vertretbaren Mittelweg anzustre-

ben. Das Gebot der Stunde kann

für den Bereich Energie und Um-

welt nur lauten. In jedem Einzelfall

ist je nach Energieträger sorgsam

abzuwägen, ob der Nutzen für die

Energieversorgung in einem ver-tretbaren Verhältnis zu den Um-

weltbeeinträchtigungen steht, die

soweit wie möglich durch Aus-

gleichsmaßnahmen zu beheben

Die energie- und umweltschutz-

### Notstromversorgung

Das technische Symposium Notstromversorgung mit Batterien" findet nun zum dritten Mal am 24. und 25. März 1983 im Deutschen Museum in München statt. Wie in den vergangenen Jahren ist es Sinn der Veranstaltung, die Hersteller, die Anwender und die Nutzer der Notstromtechnik mit ihren vielseitigen Bereichen zusammenzuführen und ihre Erfahrungen gegenseitig auszutauschen.

Zum Thema stehen die Weiterentwicklung auf dem Batterie-sektor, der neben den altbewährten Bleibatterien und alkalischen Akkumulatoren in den letzten Jahren um eine neue Batteriefamilie ergänzt wurde: Batterien, deren Anode aus dem leichtesten festen Element überhaupt besteht, aus Lithium. Bei den konventionellen Batteriesystemen hat sich im immer stärkeren Rahmen die Wartungsfreiheit eingeführt, die erhebliche Kostensen-kung beim Betrieb solcher Anlagen mit sich bringt.

Vor zwei Jahren hatte der bayerische Staatsminister für Landes-entwicklung und Umweltfragen, Alfred Dick, einen Einführungsvortrag gehalten, der die Umwelt-freundlichkeit moderner Ersatzstromanlagen gegenüber den Belastungen herausstellte, die normalerweise mit der Bereitstellung von elektrischer Energie über Kohle-, Öl- oder Kernkraftwerke und deren Verteilung über Land verbunden sind.

Hauptthemen in diesem Jahr sind die speziellen Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der stationären Bleibatterien und ihrer wartungsfreien Ausführungen, beide im Wettbewerb zur al-kalischen Batterie, die ihre mate-rialbedingten höheren Kosten durch andere technische Vorteile und längere Lebensdauer kompensieren muß.

Einen Überblick über die noch verwirrend vielfältige neue Familie von Primärelementen höchster Energiedichte gibt ein Vor-trag über moderne Lithiumsyste-me, die in der Elektronik und Kommunikationstechnik schon nach wenigen Jahren eine nicht mehr wegzudenkende Bedeutung erlangt haben.

Aus der Forschung, der Industrie und von den Universitäten kommen Berichte über heute noch exotische Hochtemperatur-Batterien und primäre und se-kundäre Matell-Luft-Zellen, neue Batteriekonzepte, die noch um ihre Marktakzeptanz kämpfen

Andere Themen sind die Möglichkeiten des Spitzenlastausgleichs mit Bleibatterien im Ver-teilernetz und in Industriebetrieben, Erfahrungen mit der elektronischen Batterieüberwachung und moderne Lade- und Wandlertechnik, aber auch ein Bericht über Erfolge und Probleme bei der Normung im nationalen und internationalen Bereich.

Am zweiten Tag des Symposiums (Informationen über: Euro-kongreß, Museumsinsel, Mün-chen, Telefon 0 89 / 29 28 01) kommen die Anwender zu Wort zum Beispiel die Deutsche Bundesbahn mit ihren vielseitigen Batteriestromversorgungen und die Deutsche Bundespost, unter de-ren Obhut die meisten und größ-Batterieanlagen Deutschlands stehen

Fachleute des Fernmeldetechnischen Zentralamtes der Deutschen Bundespost und aus den Firmenlabors der Hersteller mo-derner Kommunikationsanlagen werden dabei auch auf die Probleme eingehen, die mit der vorgesehenen Installation der neuen lasfaserkabel auftreten. K.E. ENERGIEVERSORGUNG / Bald wird es möglich sein. Strom aus dem Batteriespeicherwerk zu empfangen

### Neues aus Forschung und Technologie

Vor etwas mehr als hundert Jah-ren wurde in München anläßlich einer großen Elektrizitätsausstellung ein Experiment durchgeführt, das mit der Thematik der Stromversorgung in enger Beziehung steht: Dem Franzosen Marcel Deprez, Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Paris, und dem Ingenieur-Praktikanten Oskar von Miller gelang damals die erste Stromfernübertragung. Die in ei-nem Bergwerk im 57 Kilometer entfernten Miesbach erzeugte elektrische Energie wurde mittels Telegrafenleitung nach München übertragen und betrieb hier einen künstlichen Wasserfall

Dieses in der damaligen Zeit als technische Sensation empfundene Ereignis war der eigentliche Beginn einer regionalen Stromversorgung, die aus unserem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken ist und zu deren Sicherheit und jederzeitigen Verfügbarkeit die Not-strom-Versorger einen nicht uner-heblichen Beitrag leisten.

Seither ist - auch zur Stromver-sorgung - viel Zeit vergangen. Gab es vor knapp 100 Jahren in Deutschland noch keine nennenswerte Stromerzeugung, so sind 1981 rund 370 Milliarden kWh verbraucht worden: im Mittel treffen mehr als 60 000 kWh auf jeden einzelnen von uns.

Diese Leistungen haben aller-dings auch ihren Preis. Umweltbelastungen treten in unterschiedlichem Ausmaß bei allen Stufen der Energieversorgung, also bei der Erzeugung, der Umwandlung, der Verteilung und beim Verbrauch von Energie auf. Hinzu kommt, daß sich die Probleme um die künftige Energieversorgung in den vergangenen Jahren geradezu dra-matisch verschärft haben. Es gilt deshalb gerade in der heu-tigen Situation zwischen energie-

politische Herausforderung der 80er Jahre besteht aber nicht nur darin, als umweltgerecht erkannte Wege der Energieversorgung wei-terzuverfolgen und die verfügbaren Energieträger rationell und sparsam einzusetzen, sondern auch in der Entwicklung neuer Techno-Hier soll bewußt auf das abge-

nutzte Schlagwort "alternative Energiequellen" verzichtet wer-den. Das fundamentale Problem einer langfristigen Energiesiche-rung angesichts der begrenzten Ressourcen und Belastbarkeit unseres Lebensraumes kann nicht durch eine abrupte Umstellung der heutigen Energieversorgungsstrukturen gelöst werden. Wir werden auf absehbare Zeit sowonl die bekannten und technisch bewährten Energietechnologien nützen und wo erforderlich verbessern als auch die Entwicklung aller sinnvoller Technologien zur Ener-giebedarfsreduzierung und Er-schließung neuer Energiequellen

vorantreiben müssen. Jede Technologie, die mehr oder weniger zur Erhöhung der Versor-gungssicherheit beitragen kann und ökologisch, sicherheitstechnisch und wirtschaftlich vertretbar

erscheint, hat angesichts der ange-spannten Lage auf dem Energie-markt ihre Berechtigung und Dringlichkeit sowohl im Gewinnungs- und Umwandlungs- als auch im Anwendungsbereich.

Bei der Nutzung regenerativer Energiequellen wie Sonnen-Wind- und geothermischer Energie sowie Biomasse sollte man jedoch nicht aus den Augen verlieren, daß der Beitrag dieser Energieträger ernsthaften wissenschaftlichen Prognosen zufolge auch bis zum Jahr 2000 erst bei einigen Prozent

des Weltenergiebedarfs liegt. Ein wichtiges, wenn nicht sogar zentrales technisches Problem bei der Nutzbarmachung regenerativer Energiequellen ist dabei die Speicherung der erzeugten elektri-schen Energie zum Ausgleich der zeitlichen Verschiebung zwischen Energieangebot und bedarf. Für einen zukünftigen erfolgverspre-chenden Einsatz solcher Energiesysteme, beispielsweise von photovoltaischen Stromversorgungsanlagen, ist daher die Lösung der Speicherprobleme eine der wesentlichsten Voraussetzungen.

Gefordert werden hier insbesondere eine lange Lebensdauer und große Zyklenfestigkeit der Batte-rien. Wirtschaftlich stehen hierfür bisher nur Bleiakkumulatoren in Leistungsbereichen von einigen Watt bis mehreren hundert Kilo-

watt zur Verfügung.
Einen Energiespeicher mit wesentlich höherer Energiedichte gegenüber dem heutigen Akkumulator stellt der Atrium-Schwefel-Akkumulator dar, mit dessen Ent-wicklung vor 15 Jahren begonnen wurde. Bei der Beurteilung dieses elektrochemischen Speichers sind Fachieute sogar der Auffassung, daß der aus solchen Natrium-Schwefel-Batteriespeicherwerken gelieferte Spitzenstrom bei Be-

bis drei Stunden pro Tag schon in naher Zukunft konkurrenzfähig zu dem in konventionellen Anlagen -Pumpspeicherwerken beziehungsweise Gasturbinenkraftwerken erzeugten Spitzenstrom ist. Bei der vom Prinzip her ebenfalls aus-sichtsreichen Wasserstoff-Elektro-lyse/Brennstoffzellentechnologie sind hingegen noch eine Reihe ungelöster Probleme vorhanden.

Im Rahmen der Thematik Energie und Umwelt erschöpft sich jedoch die Bedeutung von Batterien keineswegs nur auf deren Einsatz-möglichkeiten bei der Nutzung regenerativer Energiequellen. So ist der Straßenverkehr ein besonders ölabhängiger und bedeutender Verbraucher von Energie, der zudem insbesondere in den Ballungsgebieten zu erheblichen Umweltbelastungen führt. Elektromotor-getriebene Fahrzeuge hingegen zeichnen sich sowohl durch ihre äußerst niedrigen Geräuschemis-sionen als auch durch Abgasfreiheit und Unabhängigkeit von Mineralölprodukten aus.

Das Elektroauto ist zweifelsohne eines der umweltfreundlichsten denkbaren Verkehrsmittel überhaupt. Seinem Einsatz im größeren Maßstab steht allerdings noch die Lösung einiger technischer Proble-

me entgegen.

Die Bewältigung der vor uns liegenden Aufgaben im Bereich Energie und Umwelt im allgemeinen Wei sowie die gezielte technische Weiter- und Fortentwicklung geeigne-ter Batterien im speziellen ist gewiß nicht leicht. Ingenieure und Techniker haben die Probleme aber erkannt und arbeiten an

brauchbaren Lösungen. ALFRED DICK bayerischer Staatsminister für Landesentwicklung und Umweltfragen

### Die Bahn setzt auf Lebensdauer

Zur Fortführung des Eisenbahn. Zbetriebes bei Ausfall des Ver. sorgungsnetzes ist eine Notstrom. versorgung erforderlich. Wegen der Sofortreserve sind stets batte-riegestützte Systeme vorhanden, die je nach Bedeutung und Zu-gänglichkeit durch ortsfeste oder fahrbare Netzersatzanlagen ergänzt werden.

Da bei Batterien kaum Ersatzteil. probleme auftreten, werden bei der Deutschen Bundesbahn alle der zeit genormten, für den stationären Einsatz geeigneten Bleibatterie-bauarten eingesetzt. Wegen der in der Regel hohen Anlagenlebens-dauer liegt der Schwerpunkt bei langlebigen Baurelhen.

Im Hinblick auf erleichterte Montage und weitgehende Redu-zierung des Wartungsaufwandes wird besonderer Wert auf die konstruktive Gestaltung gelegt, da eine über die Lebensdauer dichte Poldurchführung Voraussetzung für wartungsfreie Schraubverbin.

Anlagen, die nur Batterien mit geringer Kapazität benötigen, wer-den heute noch mit Kleinakkus und Blockbatterien bestückt. Der Beschaffungspreis ist günstig der Wartungsaufwand jedoch be-trächtlich Wartungsfreie Batterien üblicher Bauart befriedigen mit ihrer Lebensdauer von vier bis fünf Jahren noch nicht.

Derzeit laufen Praxisversuche mit einer wartungsfreien, gasdichten Bauart mit gewickelten Elektroden. Parallellaufende Laborversuche ergaben zwar nicht ganz das geforderte Verhalten, es zeigte sich jedoch eine relative Unempfindlichkeit gegen Tiefentladung. Nach 335 Entladezyklen war noch eine Kapazität von über 90 Prozent vorhanden. Über die erreichbare Lebensdauer ist noch keine Aussage möglich.

Mit dem Einsatz ortsfester Gitterplatten-Blockbatterien ist eine nennenswerte Senkung des War-tungsaufwandes zu erwarten, vorausgesetzt, es kann eine gleichbleibende Fertigungsqualität und eine befriedigende Lebenserwartung gesichert werden.

Zur Umwandlung der Batterie-spannung in die vom Verbraucher geforderte Wechselspannung wer-den rotierende (Umformer) und statische Wandler (Wechselrichter) eingesetzt. Nicht immer ist absolut unterbrechungsfreie Versorgung erforderlich. Wenn eine Unterbre-chungszeit von bis zu zwei Sekunchungszeit von bis zu zwei Sekun-den erlaubt ist, werden bei der Deutschen Bundesbahn für Dreh-stromleistungen bis 10 kVA Lei-stung, oder wenn die erforderliche Leistung auf 10 kVA-Blöcke auf-teilbar ist, nach wie vor schnell anlaufende Gleichstrom-Drehstrom-Umformer bevorzugt.

Der Nachteil, daß wegen der ho-

Als Alternative für den Gleichstrom-Drehstrom-Umformer mit Schwungrad wird voraussichtlich noch im laufenden Jahr erstmalig ein Hybridumformer mit Stromrichtermotor eingesetzt. Der Vorteil liegt einerseits im Wegfall von Kommutator und Bürstenapparat und einer sehr schnellen Regeldynamik, die eine erhebliche Reduzierung der Schwungmassen zil-läßt. Die Rotoren beider Maschi-nen werden auf einer Welle ange-bracht, wodurch Gewicht, Raum und ein Paar Lager gespart werden können. Der Wirkungsgrad liegt

#### METALL/LUFT-ZELLEN

### Attraktive Energiedaten

Als Primärzellen mit geringem Gewicht und Volumen pro ge-speicherter elektrischer Energie sind schon seit langem Zink/Luft-Batterien bekannt. Im Laufe der Entwicklung von Brennstoffzellen hat man nun gelernt, dünne und gegebenenfalls hoch belastbare Luftsauerstoff-Elektroden zu bauen.

So werden mit Erfolg teflonge-bundene Aktivkohle-Elektroden in Zink/Luft-Elementen kleiner Leistung für Hörgeräte eingesetzt. Zink/Luft-Zellen hoher Leistung wurden erstmalig in Form mecha-nisch wiederaufladbarer Batterien, die mit alkalischem Elektrolyten arbeiten, vorgestellt.

Besonders attraktive Energiedaten pro eingesetztem Gewicht sind Systeme zu erhalten, wenn man Aluminium in Kombination mit alkalischem Elektrolyten und einer Luftsauerstoff-Kathode als Negati-

Die Kombination einer Aluminium-Elektrode mit neutralem Elektrolyten (NaC1, Meerwasser) und einer Luftelektrode könnte für spezielle Seewasser-Anwendungen ein ökonomisch interessantes Primärsystem darstellen.

Kann an der Luftelektrode einer Metall/Luft-Zelle bei Anlegen einer Ladespannung auch Sauerstoff entwickelt werden, so ist mit Metallen wie Zink, Cadmium oder Eisen eine elektrisch wiederaufladbare Zelle technisch möglich. Grundsätzlich ungünstig ist der re-lativ schlechte Wirkungsgrad der elektrochemischen Energiespei-cherung mit wiederaufladbaren Metall/Luft-Zellen. Ursache für die ungünstigen Daten ist die hohe Überspannung für Sauerstoffent-

wicklung und reduktion. Unabhängig von diesen Schwierigkeiten im Bereich der Elektrokatalyse hat die Entwicklung von Sekundärbatterien erhebliche technische Probleme mit sich ge-bracht. So hat das Zink bei der Abscheidung (während des Lade-vorganges) die Tendenz, Dendriten

zu bilden, die schließlich selbst bei der Verwendung von Membranen zum Kurzschluß der Zellen führen. Trotz der ungünstigeren Klem-menspannung bemüht man sich daher in letzter Zeit mehr um das System Eisen/Luft.

Der eigentliche Schlüssel zur Metall/Luft-Sekundärzelle ist die bifunktionale Luftsauerstoff-Elektrode. Sie muß Sauerstoffreduktion und Sauerstoffentwicklung katalysieren und in ihrem Aufbau gleichzeitig eine elektrolytdichte Zellwand abgeben. Sie muß dünn sein, elektrisch gut leitend und den Gastransport zum Reaktionsort in der Dreiphasenzone Katalysator/ Elektrolyt/Gas optimal begünsti-gen. W. VIELSTICH

### **Von minus 30 bis** plus 45 Grad

Ersatzstrom-Versorgungseinrichtungen im militärischen Bereich unterliegen speziellen Betrach-tungsweisen. Sie müssen unter extremen Bedingungen arbeiten, und die Erfüllung taktischer Aufgaben steht vor wirtschaftlichen Überle-

Insbesondere sind zu beachten: das Funktionieren im Temperaturbereich von minus 30 bis plus 45 Grad Celsius; schnelle Wiederauflademöglichkeiten nach Entla-dung, einfache Wartung und In-standsetzung, Einbetten in eine be-

standsetzung, Eindetten in eine be-stehende Logistik.
Die besonderen Randbedingun-gen im militärischen Bereich las-sen nur bestimmte Batterietechnologien zu. Bei den wiederaufladbaren Batterien sind dies Bleibatte-rien mit Gitterelektroden und offe-ne und gasdichte Nickel-Cad-mium-Batterien in Sinterplatten-

Von den nicht wiederaufladba ren Batterien kommen aktivierba-re Silber-Zink-Batterien, Thermalbatterien, verschiedene Lithiumbatteriearten und Alkali-Mangan-Ratterien zum Einsatz. (DW)

### Elektronik zeigt an, wie der Akkumulator sich fühlt

Colange es Akkumulatoren gibt, Desteht der Wunsch, eine Qualitätsanzeige zu haben, die Auskunft über den Ladezustand des Akkumulators gibt. Trotz intensiver Bemühungen über viele Jahrzehnte hinweg ist dieser Wunsch unerfüllbar geblieben. Um die Qualität eines Akkumulators festzustellen, muß man nach wie vor einen Lade/ Entladezyklus unter definierten Bedingungen fahren.

Es sind jedoch reduzierte Teilaussagen zu gewinnen, wenn ein bestimmter Einsatzfall, beispielsweise das Starten eines Verbrennungsmotors, ins Auge gefaßt wird oder wenn man sich auf eine Teilinformation, wie beispielsweise

Bei konventionellen Bleibatterien läßt sich der Ladezustand durch die Messung der Elektrolytdichte bestimmten. Auch diese Bestimmung hat aufgrund einer Rei-he von Störgrößen, wie Vorge-schichte der Batterie, Temperatur und Betriebsart, nur Näherungs-aussage und läßt sich darüber hinaus für moderne wartungsfreie Systeme, insbesondere für solche mit festgelegtem Elektrolyten, nicht

Mit den Fortschritten der Elektronik gekoppelt, haben elektronische Verfahren immer mehr an Be-deutung gewonnen. Ausgehend von der einfachen Klemmenspannungsmessung hat die Komplexität beständig zugenommen.

In modernen Lösungen wird das Strom/Spannungsprofil bei gal-vanostatischer oder ohmscher Be-lastung und selbst die Ladungsbilanzierung unter Verwendung eines elektronischen Batteriemodells zur Beurteilung herangezogen. Die be-sten Ergebnisse werden erzielt, wenn ein solches System stets mit derselben Batterie verknüpft wird und die Bedingungen des Energieaustausches, also die Lade- und Entladetechnik, bekannt sind

Die Vorteile für eine Ersatzstromversorgungsanlage, die Wechselspannung für den Ver-braucher zur Verfügung stellt, sind besonders signifikant. Eine kon-ventionelle Lösung aus einem La-degerät wird die Batterie im Volladezustand erhalten und parallei dazu ein Wechselrichter ge-speist, der den Verbraucher unterbrechungsfrei versorgt.

Eine moderne Lösung: der Verbraucher wird ständig aus dem Netz versorgt unter Zwischenschaltung eines schnellen Netzab-wurfschalters. Über diesen Schalter läuft parallel zum Verbraucher ein Energiewandler, der es erlaubt, die Energieflußrichtung in Abhänigkeit vom Netzzustand zu steu

Im Normalbetrieb wird dem Netz die zur Erhaltungsladung der Batterie entnommene Energie entnommen und das System arbeitet als Ladegleichrichter. Wird eine Netzunterbrechung erkannt, kehrt sich die Energietransportrichtung um und speist den Verbraucher aus der Batterie, die Energiewandelelektronik arbeitet als Wechselrichter. Zur Batterieüberwachung ist die Erfassung des Restladestromes in Verbindung mit einer Einzelüberwachung bei höheren Zwischengleichspannungen zweckmä-

Die weitaus schwierigsten Bedingungen liegen in batteriege-stützten Stromversorgungen vor, die mit additiven Energien ge-speist werden. Das stark schwankende Energie- und Leistungsan-gebot erschwert die Ladetechnik. Darüber hinaus sind die Systeme häufig an unzugänglichen und zivilisationsfernen Aufstellungsorten plaziert; eine komplexe elektronische Batterieüberwahung ist daher in dem Fall gerechtfertigt.

### STATIONÄRE BATTERIEN

### Die Verwendung von stationären Batterien erfolgt heute unter dem Aspekt Sicherheit. Das hatte zur Folge, daß gerade in den letzten zehn Jahren die Batterien für diesen Anwendungsbereich einen ei-

Gesicherte Stromversorgungen bestehen aus Gleich- und Wechselrichtern und den stationären Batterien. Zahlreiche Entwicklungs-schritte waren nötig, um die Batterien an die ständig steigenden An-

Bedeutung zugemessen.

Die Gebrauchsdauer der Batterien soll möglichst lang sein, Alterungseffekte dürfen sich erst möglichst spät bemerkbar machen, ohne sofort zum Totalausfall zu füh-

Man unterscheidet hinsichtlich der Reserve- oder Überbrückungszeit, für die die Batteriekapazität bemessen sein muß, sogenannte Kurzzeit- oder Langzeitbatterien. Kurzzeitbatterien werden nur minutenweise, längstens eine Stunde belastet, dann aber mit sehr hohen

Der Anwender von Batterien tut gut daran, sich von fachkundigen

#### Alles für die Sicherheit Ingenieuren beraten zu lassen, um einen wirtschaftlichen Einsatz der

genen Entwicklungsweg gehen

forderungen anzupassen.

Die Batterien sollen kurzschlußsicher sein und eine gute mechanische Haltbarkeit haben. Sie sollen elektrolytdicht und einfach zu pflegen sein. Dem Aspekt der War-

Das Angebot stationärer Batterien ist vielseitig und reicht von sehr kleinen Kapazitäten mit 6,5 Ah bis hin zu sehr großen Batterie-ausführungen mit 12 000 Ah. Im-mer ist das Grundelement der Batterie die Einzelzelle, die als Bleibatterie eine Nennspannung von 1,2 Volt hat. Durch Serienschaltung dieser Zellen werden die für gesicherte Stromversorgungen benötigten Normspannungen erzeugt: 24, 60, 110, 200 Volt.

Belastungsströmen. Bei Langzeit-batterien liegt die Entladezeiten zwischen drei bis zehn Stunden.

geeigneten Batteriesysteme und ihrer Technik sicherzustellen. Dazu gehört die Frage: Bleibatte rien sind problemlos hinsichtlich der Wiederaufladung mit konstan-ter Spannung und können dank modernen Gitterlegierungen meh-rere Jahre wartungsfrei betrieben

werden. NiCd-Batterien sind unempfindlich gegen Fehlbehand-lungen und haben bessere Tieftemperatureigenschaften. HERMANN FRANKE

## Zuverlässigkeit aus dem Block

NiCd-Blockbatterien sind in de Lage, die unvermeidbaren, be-triebsmäßig immer wieder vorkommenden Mißhandlungen wie Überladen, Trockenfahren, Tiefentladen zu vertragen, ohne völlig zerstört zu werden. Erfahrungsge mäß bleibt die Funktion als Stromspeicher in für den Betreiber ausreichendem Maße und mit unverminderter Zuverlässigkeit erhalten, so daß es in aller Regel nicht zum irreparablen Totalausfall der Batterie kommt.

Wird eine NiCd-Blockbatterie eingesetzt als Starterbatterie für ein stationäres Notstrom-Dieselag-gregat, so stehen auch dann noch 80 Prozent der maximalen Startleistung zur Verfügung, wenn die Batterie nur zur Hälfte geladen ist. Der Elektrolyt friert niemals ein, so daß die Batterie durch Frost nicht zerstört werden kann.

Es war das Ziel bei der Entwicklung der NiCd-Blockbatterie, die optimale Menge an aktivem Mate-rial mit größtmöglicher Elektro-denoberfläche zu vereinigen. Das hat eine überlegene elektrische Leistung bei kleiner gewordenen Batterieabmessungen erbracht, oh-ne daß die Zuverlässigkeit des Batteriesystems darunter gelitten hat.

hen Anlaufströme zwangsläufig etwa einstündige Batterien erforderlich werden, wird bisher noch durch den geringen Preis und die hohe Verfügbarkeit der Umformer aufgewogen. Bisher wurde jeden-falls noch kein auch nur einphasiger Wechselrichter angeboten, der, bei brauchbarer Kurvenform, den Umformer hätte verdrängen können. Bei unterbrechungsfreier Versorgung fällt die Entscheidung ausschließlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

günstiger als beim konventionellen Umformer.

EHRENFRIED MIDDENDORF

### **HOPPECKE Batterien**

Fahren & Stockbaren, Gabelstopler, elektrische Stockbautos und andere Kleinfahrzeuge

Beleuchten Flughöfen und Londebahnen, Züge, Schiffe, Theater- und Konzertsäle

HOPPECKE Batterien sichem für alle Fälle die Notstromversorgung in Fernmelde und Signalanlagen, Krankenhäusern, Kraftwerken und Rechenzentren

ndaturenwerke HOPPECKE Carl Zoellner & Sohn GmbH & Co KG · Postfoch 1140 · D-5790 BRILON 2 · Telefon (02943) 61 · Teles 08 4600







# Vas Thomas Alva Edison schon im Jahre 1909 wußte, ist heute marktreif In Anfang aller Überlegungen zu neuen elektrochemischen Stromspeichem stehn interen schweren aktiven Mas In Anfang aller Überlegungen zu neuen elektrochemischen Stromspeichem stehn interen schweren aktiven Mas In Anfang aller Überlegungen zu neuen elektrochemischen Stromspeichem stehn interen Stromspeichem stehn interen schweren aktiven Mas In Anfang aller Überlegungen zu neuen elektrochemischen Stromspeichem stehn interen Stromspeichem stehn in ihrer Ionenleitfähigkeit gegenüber den in konventionellen Batterie-Systeme benutzten wissen Stromspeichem stehn man im vand 400 Wh/kg) und dem vorwiegend für ehr einer ziehnet. Die Vervendeten wasserfreien stehn in versen Stromspeichem stehn in ihrer Ionenleitfähigkeit gegenüber den in konventionellen Batterie-Systeme benutzten wissen Stromspeichem stehn in ihrer Ionenleitfähigkeit gegenüber den in konventionellen Batterie-Systeme benutzten wissen stehn man im vand 400 Wh/kg) und dem vorwiegend für ehr einer ziehnet. Die Versen vor weniger als ein protein protein in ihrer Ionenleitfähigkeit gegenüber den in konventionellen Batterie-Systeme benutzten wissen. Die Stedtroden in konventionellen Batterie-Systeme benutzten wiesen stehn man im vand 400 Wh/kg) und dem vorwiegend für ehr einer ziehnet System mit vund 400 Wh/kg) und dem vorwiegend für ehr einer ziehnet System mit vund 400 Wh/kg) und

ersetzen. Die Tabelle nennt die r diesen Zweck wichtigsten undelemente, und man sieht, ß die bis heute für Batterien der rschiedensten Art benutzten Eleente wie Blei oder Cadmium bei kumulatoren beziehungsweise tecksilber oder Silber bei klein Primärzellen auch die höch-Gewichte aufweisen. In der belle wird Aluminium mit 26,98 nannt, ein vergleichsweise schon chtes Material, das aber als wie-raufladbares Aluminium-Luftstem noch um eine Marktakzepız kämpfen muß.

| ement              | Atomgewich |
|--------------------|------------|
| lei                | 207,19     |
| vecksilber         | 200,59     |
| admium -           | 112,40     |
| lber               | 107,87     |
| nk                 | 65.37      |
| icket              | 58,71      |
| sen                | 55.84      |
| lanaan             | 54,93      |
| langan<br>Iuminium | 26,98      |
| thium              | 6,939      |

in Blick in das Periodensystem Elemente zeigt, daß das erste te Element Lithium ist, nach Gasen Wasserstoff und Helium dritter Stelle steht und das sehr drige Atomgewicht von 6,939 weist. Es gehört zur Reihe der ali-Metalle und hat ein spezifies Gewicht von 0,54 g/cm³, ist nur etwa halb so schwer wie sser. Als Metall hat es eine auseichnete Leitfähigkeit und enticht damit schon einigen wetlichen Wunschvorstellungen, ein Elektrodenmaterial einer en elektrochemischen Stromlle erfüllen sollte.

ei einer Batterie geht es aber nt nur um das Gewicht als sols, sondern um die gespeicherte zifische Energie, also die Watt-iden pro Gewichtseinheit. Für Erzielung eines hohen Wattndenwertes ist eine hohe Spanig sehr vorteilhaft, die sich als ganz extrem und somit prädesti-

Die Kombination einer Lithium-Anode mit einem der potentialmä-Big positiv liegenden Halogene als Kathode wäre also aus der Sicht der Zellenspannung her optimal. Lithium ist das unedelste Metall überhaupt und hat chemisch die größte Tendenz aller Elemente, Elektronen abzugeben und die Halogene Fluor, Chlor, Brom oder Jod aufzunehmen – leider ist das gasförmige Fluor oder Chlor allein ein nicht praktikables Kathoden-Material

Von Thomas Alva Edison wurden erste Überlegungen bekannt, Lithium als aktives Anoden-Mate-rial in Batterien einzusetzen. Das war im Jahre 1909 aber mit viel zu aufwendigen Bedingungen ver-bunden, die eine praktische Nut-zung noch ausschlossen.

Das metallische Lithium kann nur in Trockenräumen verarbeitet werden, um nicht in kurzer Zeit mit dem Wasser, dem Stickstoff, dem Sauerstoff und der Kohlen säure der Luft zu reagieren. Das nächste bekannt gewordene Dokument ist eine schweizerische Patentschrift von 1936 eines italienischen Erfinders Ulisse Tesei aus Florenz. In diesem Patent wird mit fast allen Einzelheiten schon die heutige Lithium-Schwefeldioxid-Zelle beschrieben.

Auch dieser Erfinder war offensichtlich den praktischen technischen Möglichkeiten seiner Zeit voraus, und es dauerte noch einmal fast 30 Jahre, bis die ersten Li-thium-Schwefeldioxid-Zellen in Amerika verkauft wurden. Wirklich aufgenommen wurden diese Arbeiten erst wieder 1963/1964, jetzt aber sehr intensiv in vielen Laboratorien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Europa und Japan.

Die Gruben für das besonders ergiebige Lithium-Mineral Spodumen, ein Lithium-Aluminium-Sili-kat, liegen in North-Carolina. Die

bestanden. Theoretisch zumindest kann Lithium in Verbindung mit schwerem Wasserstoff Neutronen

abgeben und dabei unter Energieabgabe zu Helium verschmelzen also eine Kernfusion ermöglichen ein nach heutigem Verständnis nicht mehr praktikabler Gedanke. Erst 1969 wurden von einer französischen Firma einige erste Mu-ster von Lithium-Akkumulatoren mit Kupferchlorid vorgestellt, die zwar nur einige wenige Entladezyklen machten, aber gegenüber dem Blei-Akkumulator dreimal höhere Energiedichte aufwiesen. An-fang der 70er Jahre begann dann in vielen Labors der Batterie-Indu-

strie und anderen Forschungsstät-

Es wurden hundert und mehr Kombinationen untersucht mit dem Ergebnis, daß sich in primären Lithium-Zellen die zwanzigfa-che Energiedichte einer Blei-Schwefelsäure-Batterie erzielen lassen. Gegenüber einer herkömmlichen Trockenbatterie weisen heutige Lithium-Zellen schon das siebenfache an Energie auf. (Einen Vergleich der Energiedichten, der Wattstunden pro Kilo der verschiedenen Primär-Systeme gibt die Darstellung wieder.)

Bei den wichtigsten heute markt-ängigen Lithium-Systemen kommt auch deutlich die große Bandbreite innerhalb der verschie-

Spezialanwendungen benutzten Lithium-Jod (rund 120 Wh/kg), einem sogenannten solid state-System mit einem Festkörper-Elektrolyt, liegen das schon genannte Lithium-Schwefeldioxid, das Li-

thium-Kohlenstoffmonofluorid und das Mangendioxid-System mit einer Kathode, wie sie sich schon seit Leclanchés Zeiten bewährt

Sicherlich sind die pro Gramm einer Batterie gespeicherten Ener-giemengen für ihre Beurteilung von großer Bedeutung. Oft ist aber die Frage noch wichtiger, inner-halb welcher Zeit die Energie zur Verfügung steht, mit welchen spezifischen Leistungsdaten sich das

serigen Elektrolyten um 1 bis 2 Größenordnungen niedriger. Somit sind auch die Innenwiderstän-de der bekannten Lithium-Zellen gegenüber konventionellen Syste men leider um den Faktor 10, 100 oder sogar 1000 höher, man kann aber durch besondere chemische und konstruktive Maßnahmen, beispielsweise durch Leitfähigkeitszusätze im Elektrolyten und möglichst große Elektroden-Oberflächen, einen guten Ausgleich

Überhaupt nicht mehr vergleich-bar mit herkömmlichen Batterien sind die meisten Lithium-Systeme bei tiefen Temperaturen (minus 40 Grad Celsius), bei denen sie noch mehr als die halbe Nennkapazität liefern, alle konventionellen Batte-rie-Systeme jedoch in ihrer Funktion vollständig versagen. Mit einer Thionylchlorid Zelle ist auch bei minus 50 Grad Celsius noch eine sichere und ausdauernde Versorgung des Verbrauchers gewährlei-

Dieses vorteilhafte Verhalten beruht auf den wasserfreien Elektro-lyten, deren Gefrierpunkt gegenüber den sonst üblichen wässerigen Elektrolyten wesentlich tiefer liegt. Der Gefrierpunkt des Elektrolyten der Lithium-Rhionylchlo-rid-Zelle, eine Lösung des Salzes Lithiumaluminiumtetrachlorid in Thionylchlorid, liegt noch unter minus 110 Grad Celsius.

Das so hervorragende Verhalten der Lithium-Systeme bei tiefen Umgebungstemperaturen ist natürlich besonders beeindruckend für die Militärs in aller Welt. Man weiß, daß konventionelle Batteriesysteme für ein Funksprechgerät bei minus 20, spätestens bei minus 30 Grad Celsius keinen Betrieb mehr erlauben, die Lithium-Zelle jedoch bei minus 40 Grad Celsius noch etwas mehr als die halbe Betriebszeit bei Normaltemperatur

Der i-Punkt auf den Lithium-Batterie-Systemen ist ihre lange

Vergleich zu den Kapazitätsverlusten der konventionellen Batterie-Systeme, die zwischen drei und 15 Prozent pro Jahr liegen.

Wie sind nun solche Lithium-Zellen realisiert worden? Wie sehen die Elektroden aus, wie die Elektrolyte und wie die Kathoden? Man kann generell fünf verschiedene Arten von Elektrolyten unterscheiden, von denen die wasserfreien organischen und anorganischen für Primärelemente besonders interessant sind. Die unter-suchten und verwendeten Kathodenmaterialien teilen sich ein in drei Gruppen: die Oxide, die Halogenide und die Sulfide, wobei letz-tere noch nicht marktreif sind, aber für spätere Lithium-Akkumulato-

ren große Bedeutung haben wer-

Welche der vielen untersuchten Kathoden auf lange Dauer am Markt wirklich Bestand haben oder haben werden, ist wohl noch nicht endgültig abzusehen. Die Systeme sind hier ihrer Arbeitsspannung nach geordnet und man sieht, daß ein weiter Bereich von 1,5 bis 3,5 Volt überstrichen wird. Mit den so unterschiedlichen Betriebs-spannungswerten sind natürlich der Kompatibilität der Lithium-Systeme untereinander und mit den konventionellen alten Systemen, die alle zwischen 1.2 und 1.5 Volt liegen, enge Grenzen gesetzt und die Industrie ist aufgerufen, mit geeigneten konstruktiven Maß-nahmen den überforderten Verbraucher zu schützen.

Schon heute sind in den international genormten gleichen Abmessungen der herkömmlichen millionenfach in den Geräten wechselnden Mignon-, Baby- oder Monozellen auch Lithium-Zellen der verschiedensten Systeme am Markt, die mit ihrem bis zu dreimal höheren Spannungswert sofort zur Zerstörung des Gerätes führen kön-

KLAUS EBERTS

### Lithium und Wasser im Vergleich

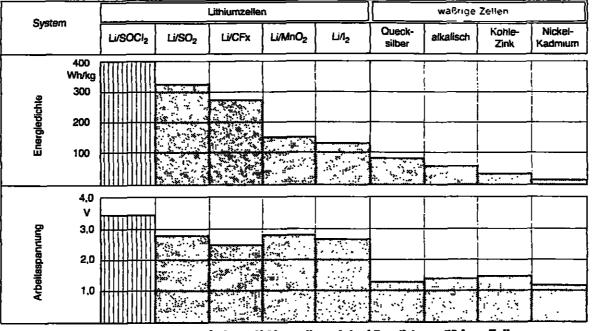

Die Leistungsdaten verschiedener Lithiumzellen mit herkömmlichen wößrigen Zeilen



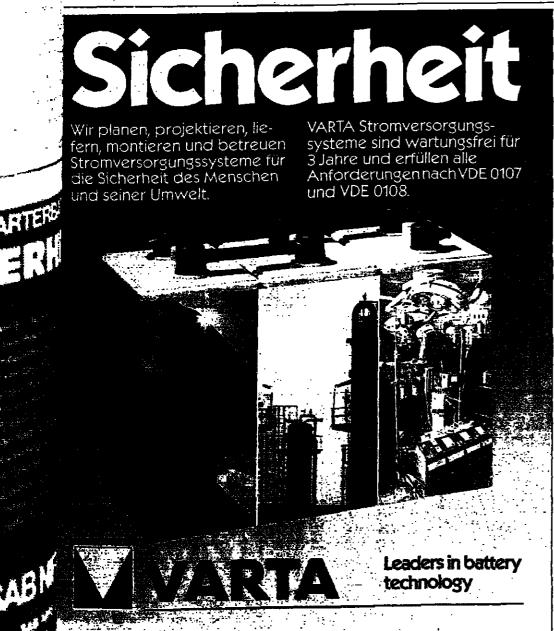



#### Ein Kraftpaket für Notstrom.

Das ist nur eines von über 40 Grundmodellen im Bosch Stromerzeuger-Programm. Es eignet sich z.B. ohne weiteres zum Aufstellen im Freien. Wer auf Zuverlässigkeit Wert legt und auf Auswahl nicht verzichten will, wählt Bosch.



Möchten Sie mehr wissen? Schreiben Sie uns oder rufen Sie an; Tel.: 0711/6605203. Robert Bosch GmbH. Geschäftsbereich Eisemann, Abtlg. Werbeinformation, Postfach 1661



**BOSCH** 





Den deutlichsten Beweis erleben wir tactäglich in den Operationsräumen der Kliniken. Ohne Energie geht hier nichts mehr und Stromausfälle kommen nun mal vor.



Accumulatorenfabriken Wilhelm Hagen AG Thomästraße 27, 4770 Soest

Tel. 0 29 21 / 102-1, Telex 8 47 309 wh d

### Wir sorgen für optimale Stromversorgung

#### dryfit-Batterien

Die absolut wartungsfreie Energiequelle für alle Anwendungsfälle im Zyklen- und Stand-by-Betrieb. Kapazitätsbereich 1 bis 1400 Ah.

#### Nickel-Cadmium-Batterien Gesinterte, gasdichte Rundzellen. Kapazitātsbereich 0,5 bis 6,6 Ah.

#### Lithium-SOCI<sub>2</sub>-Batterien

Nennspannung 3,67 Volt, Standardgrößen 1/2 AA (0,85 Ah), 1 AA (1,85 Ah), C (5,2 Ah) und D (10,5 Ah). Für spezielle Applikationen bis 10000 Ah lieferbar.

#### Ladetechnik compact

Die modulare Notstromeinheit für elektronische Geräte. Kundenspezifische Ausführung, individuelle Ausgangsspannung und Ströme AC oder DC, absolut wartungsfrei.

Diese Komponenten sind nur ein Teil unseres umfangreichen Lieferprogramms. Bitte fordem Sie Detailinformationen und Prospektmaterial an.

**Accumulatorenfabrik** Sonnenschein GmbH D-6470 Büdingen (Hessen) Thiergarten, Telefon: (06042) 81-0

Telex: 4 184619



Informationen über Anzeigen in Sonderveröffentlichungen und Dokumentationen erteilt Ihnen gern

> DIE WELT Anzeigenabteilung

Kaiser-Wilhelm-Straße 1, 2000 Hamburg 36, Tel. 0 40 / 3 47 41 28, 0 40 / 3 47 41 11

Aktien teilweise unsicher
Weiterhin Nachfrage nach VEBA, BHF, Siemens und Mannesmann

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | For                                                                                                                                                 | tlauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Notic                                                                                                      | erung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gen u                                                                                                                                                                                                                                          | nd U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | msät                                                                                                                                                                  | ze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dūss                                                                                                                                                | eldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kfurt                                                                                                      | Ham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chen                                                                                                                                                                  | Aktien-Umsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| aß                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.3                                                                                                                                                | 13.5   51.5<br>Silere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 723   713.                                                                                                 | 21 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18.5   21.3.                                                                                                                                                                                                                                   | 21.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 3 1 27 3                                                                                                                                                           | Disselderi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ie ch<br>ch<br>ic-<br>is-<br>is-<br>is-<br>is-<br>is-<br>is-<br>is-<br>is-<br>is-<br>is | AEG BASF Bayer Bayer Hypo Bayer, Vok. SMW Commerch Contin Gumm Dosmier Dit. Bank Dresigner Bi Dresigner Bi Dus GHH Horpener Hoorist Hoensch Hotzen Kast-Coll Kantodi Kantodi Kantodi Kuthol Kut | 57,1-19,08-5<br>128,19,19,8-9,19,128-19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,1                                                                       | 175   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1760   1 | 133 - 1-3 - 5 - 6 - 4 134 - 5 - 5 - 6 - 4 135 - 5 - 5 - 6 - 5 135 - 5 - 5 - 6 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 - 5 - 5 135 | 150                                                                                                        | 123-5-5-4 270-3 327-5 281-2-5-5-5 281-2-5-5-5 36-7-7-5-6 36-7-7-5-6 36-7-7-5-6 377-8-8-5-9 327-8-8-5-9 327-8-8-5-9 327-8-8-5-9 327-8-8-5-9 327-8-8-5-9 327-8-8-5-9 327-8-8-5-9 327-8-8-5-9 327-8-8-5-9 328-5-5-6 328-5-5-6 328-5-6 328-5-6 328-5-6 328-5-6 328-5-6 328-5-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328-6 328 | 129-5 2448 7916 359 128-5 4859 128-1297 156-30511-80 80 80 80 807 447 30501-1 80 4152 2456 1562 2456 1562 2456 1562 2456 1562 2456 1562 2456 1562 2456 1562 2456 1562 2456 1562 2456 1562 2456 1562 2456 2576 2576 2576 2576 2576 2576 2576 25 | 127.5-15-5-6 127.5-15-6 127.5-15-6 127.5-17 127.5-15-6 127.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 128.5-17 12 | SUCKE STP 1792 1346 11713 1365 11713 1361 11713 1361 1378 1364 1378 1365 17744 1465 1465 187 1465 187 186 187 186 187 187 186 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 | Sodemverk   SS   (1310)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52<br>5-<br>M. III                                                                      | Preveng* RWE St. RWE VA Rutgers Schenng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 164-3-26G-4G<br>597-5-1-5G<br>232-5-6-6G<br>273-2-2,5G<br>187-90 5-86,5-9:<br>183-4-5-2 5-5<br>570G-75G<br>315-8-6-8G                               | 398 7168<br>7250,5G 185<br>7233G 386<br>187,5 10339<br>184 15076<br>573G 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 252-4-2-5<br>272.5-7 5-2.1-3<br>168-97-67 5-97 7<br>163-5-5-4-5<br>312-8-3-8G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105 4664<br>129.5 509<br>113 3229<br>1188.3 22247<br>188.2 19675<br>188.2 19675                            | 236<br>227,5-3<br>188-9,5-90,5-1<br>183,5-4-5-4,5<br>575G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 167 470<br>394 831<br>235 123<br>223 530<br>188 4070<br>184 2510                                                                                                                                                                               | 163-4.5<br>590-2.5<br>2328<br>220-1.5<br>184,8-90-88-91<br>182-4-3-5-4,5<br>370G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 161,3 6740<br>166,5 1077<br>395 233<br>234 46<br>223 891<br>188 4275<br>184 3488<br>370 10 1038                                                                       | New   120   60   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120 |
| tz<br>M,<br>Ve<br>M                                                                     | Orgin-er"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 307,2-11-08-11-5<br>77,8-9,8-9-80<br>153,6-7,5-3,5-7,2<br>136-6,5-5,5-6,5G<br>164,7-8-5,5-7G<br>34,5-4,6-4,8-4,5-G<br>90,2-90,29,7-9-5G<br>184,4-4G | 320 7778<br>310 52573<br>20,5 47735<br>154.5G 54097<br>137G 3494<br>167.5G 18329<br>- 71073<br>- 5159<br>- 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78-95-85-926<br>1533-14-75-73<br>158-47-774<br>165-75-45-7<br>34-4-8-45-45-6<br>975-90-898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 310,7 141808<br>37 18382<br>154,5 64880<br>137,5 6654<br>146,8 17524<br>34,7 33181<br>91 25153<br>184G 945 | 508-7,5-11-10.5<br>78,5-9-8,5-9<br>157,5-4-7,5-7,2<br>136,5-6,5<br>165,5-5-7-7,5<br>34,3-4-4,6-4,5<br>90,5-90-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 310 16726<br>80 3144<br>154,5 13735<br>137 2606<br>167,5 4129<br>34,66G 16150<br>97 2220                                                                                                                                                       | 304.2-10-07-10,5<br>77,5-9-8-9,5<br>154-8-4,5-7,5<br>134-4,4<br>164-6-4,9-7<br>34,4-4,5-4,6<br>90,5-0,5-90-89,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310 20215<br>80,5 8775<br>12207<br>137 645<br>167,5 5824<br>57,6 9435<br>57,5 2167<br>184,5 96                                                                        | Ackerwonn 598 (45.6) Alfacoz Vers. 915 (1010) Diarig 977 (898) Dywridog 160 (373) Energ. Ostb. 160 - 480 (45.6) Hort- Mück 697 (1918) PWA 3201 (2942) Solomonder 834 (1385)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 263<br>528<br>146<br>2551<br>224                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.3   1<br>                                                                                                                                        | 85785<br>18 3.<br>1018 D Rheneg<br>MnRed 3<br>M Red 30<br>17506 H Rine 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 242 2<br>H **1 299G 2<br>rsey 0 115.7 1<br>h, A **0 8005 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.55670  <br>1.65 3.<br>1.48 S V. Alt u<br>1.790 F V.D. Ni<br>1.730 D V.D. Ni<br>1.000 D V.W &             | Str. *0 183G<br>666 160G<br>ckel *0 194<br>735,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27379<br>18 3.<br>103.8 B Chem. 6<br>104.9 Dinkelor<br>134.5 D Don. 3co                                                                                                                                                                        | rockh. 7 272G<br>176G<br>cker 7.5 350<br>ioli: "10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30591<br>18. 5. Ungel<br>277G<br>168/72<br>340 M. A. Alpe<br>F. Alguss                                                                                                | regelt. Freiverkehr    21.5.   18.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| DW Das Aktiengeschäft wurde in der ersten Börsenstunde weitgehend durch die Ungewißheit über die Künftigen Währungspanftäten Bührschattet. Der Berufshandel stellte zusächst Kursgewinne glatt, nennenswerte Kaufundenster der Weindenster Bekanst wurde, stebilisierte sich das dann das Ergebnis der Brüsseler Währungskonferenz bekanst wurde, stebilisierte sich das Die im Grunde widerstandsfählige Aktientendenz wird mit einer unverändert hohen Anlagebereitschaft der von DM-Anlagen zu verabschieden. Auf ermäßer Basis nahm die Kaufbereitschaft deutlich ber der Weindenster bekanst wurde, stabilisierte sich das Die im Grunde widerstandsfähliger Aktientendenz wird mit einer unverändert hohen Anlagebereitschaft de bisher der Weinde am Aktienmarkt mißtraut hatten und nunmehr auf niedrige Kurse warten, um Versäumtes nachzubelen. Bei dieser weitverbreiteten Haltung sind Kurssbschwingen von vornherein Grenzen gesetzt. Die Nachfrage nach VEBA-Aktien geht auf die Zuversicht zurück, daß die alte Dividende weiter gezahlt warden wird. BHF-Aktien, innerhalb von zwei Börsentagen um 28 DM gestiegen, profitieren von Gerüchten über ein außergewöhnlich gutes Ergebnis für 1982. Im Maschinnenbaubereich lagen immerhin Stämme zunächst un 6 DM schwäßen der Schließung Xinnten sich um 10 DM. MAB-Vorzäge 190 Minus 10 DM DM (minus 10 DM), Braubank 370 DM auf 200 DM (minus 10 DM), Braubank 370 DM (minus 20 DM). Derewer was verbessern. Die Schließung Zink 1940 DM (phus 40 DM), Stolberger um 2 DM, Orenstein um 1,70 DM (des Schliffsmotorenwerks im Ham-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AEG 51,715,05.1 515 700 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3860   790.5   7916   350   790.2-1-1   366   366   35.5-4-7   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   367   3 | 18.1   27 1   20   20   20   20   20   20   20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Addisords                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H Acchild Baroll, 9 H Brittenb, -C. '28 SZORG J Acchild Baroll, 9 J Acchild Participation J Acchild Baroll, 9 J Acchild Baroll, 9 J Acchild Participation J Acchild Baroll, 9 J Acchild Participation J Acchild Baroll, 9 J Acchild Participation J Acchild Baroll, 9 J Acchild Baroll, 9 J Acchild Participation J Acchild Baroll, 9 J Acchild Baroll, 9 J Acchild Participation J Acchild Baroll, 9 J Acchild Participation J Acchild Baroll, 9 J Acchild Participation J Acchild Baroll, 9 J Acchild Baroll, 9 J Acchild Participation J Acchild Baroll, 9 J Ac | D Monne Demog 6 F Mennh, Vers. 8 M Morth & K. *6 M Morth & Mor | S V. Air u. Str. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ### A Alpenm 13,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ### Programmer (1974)   37.41   46.33   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41   47.41                                                                                                                                         |
| 8 degl. 79 9 AF Cornocte 82 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.6 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 10 | 751   7 dgl. 77   77,5 dgl. 78   77,75 dgl. 78 | 107.75G   108.bB   11 dgl. 82   84   107.75G   108.bB   104.67   108.57   108.58   104.67   108.57   108.58   108.67   108.57   108.58   108.57   108.57   108.57   108.57   108.58   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   108.57   | 7,725 and 70 1 101,75 101,45 101,75 17,56 and 71 1 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 | Ameriko-Volov st. Ascord \$ Action and \$1. Action an |

| 7.25 dgl. 78 98.25 97.75 97.75 Emhari BZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186,5G 196,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,50 dg1. 80 ii 106,25   196,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ind. BK. Japan 78 97,35 97,25G 6,                                                                                                                                                                                                                                              | 50 dgL 73   96,5G   96,5G   9,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dgl.81   109,25   109,35   7 dgl | PETROL MER. 76 97.06 97.08 17 0001<br>1.78 79 78,251 6,75 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ver. Inv. St. 72 99,51 99,25 8 dgL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 100G 104 inde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x vom 21. 3.: 4775 (5592).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.3. ] 17.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ]   18.3.   17.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18. 3. 17. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.3.   17.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amsterdam                        | Tokio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zürich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Madrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alcan Aluminium Alliade Chemical Alcan Aluminium Alliade Chemical Alcan Aluminium Alliade Chemical Alcan Alcan Aluminium Alliade Chemical Alcan | 41.25 40.45  40.155 95.9  40.155 95.9  40.155 95.9  40.155 95.9  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 90.15  40.150 | Singer   Sp.   25, 32, 55   Singer   Sperry Corp.   Si.   Sp.   Si.   Sp.   Si.   Si. | Gultsream Res. Hrom Welker Res. Hrom Veller Res. Hrom Veller Res. Hrom Veller Res. Res. Res. Res. Res. Res. Res. Res. | Howker Siddelay   484   374   171   172   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179 | ACF Holding                      | Aips Samk of Takyo Bamk of Takyo Bamk of Takyo Bamyu Pharma 277 Banyu Pharma 278 Bank 278 Bank 278 Bank 279 Ba | Abustisse   21. 3.   18. 3.   Abustisse   590   585   dgf, NA   198   197   Bork Leu   197   197   197   Brown Bower   1075   1100   Cloo Gelgy Inth.   1770   1750   Cloo Gelgy Inth.   1770   1750   Cloo Gelgy Inth.   1415   1420   Behtr. Wett   2460   2465   Fisco A   400   465   Fisco A   400   Fisco A   400 | Banco de Bilbao Banco Central Banco Central Banco Central Banco Central Banco Central Banco Central Banco de Viscoya Cras Banco de Viscoya Cras Bredit Stance Bredit Stanc | Air Liquide  Alsthom Ationt.  Beginh-Say SSN-Gerv-Danone Corretore |

Euro-Geldmarktsätze

Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Banken am 21. 3.; Redaktionsschinß 14.30 Uhr:

US-5 DM sfr

I Monat S%-9½ 4%-5% 4%-4%
3 Monate 9%-9½ 4%-5% 4 -4½
6 Monate 9%-9% 5 -5% 4 -4½
12 Monate 9%-10 5%-5% 4 -4½
Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Financière Luxembourg, Luxembourg.

Geldmarktsätze

Geldmarkisätze im Handel unter Banken am 21.3.: Tagesgeld 5,00-5,10 Prozent; Monatsgeld 5,25-5,35 Prozent; Dreimonatsgeld 5,3-5,4 Prozent. Privatdiskontsätze am 21.3.: 10 bis 39 Tage 3,55 G / 3,40 B Prozent: und 30 bis 90 Tage 3,55 G / 3,40 B Prozent.

Diskontsatz der Bundesbank am 21. 3.: 4 Prozent; Lombardsatz: 5 Prozent.

Ostmarkkurs am 21. 3. (je 100 Mark Ost) – Beriin: Ankauf 22,50 Verkauf 23,50 DM Wesl; Frankfurt: Ankauf 22,00 Verkauf 26,00 DM West.

Goldmünzen In Frankfurt wurdem am 21. Marz folgende Gold-münzenpreise genannt (in DM); Gesetzliche Zahlungsmittel\*)

| Cesetzliche Zehlungsmittel\*|

Devisen

Das verzögerte Realignment im EWS brachte Unsicherheit in die Devisenmärkte, so daß sich am 21. 3. nur geringe Aktivitäten entwickelten. Der US-Dollar wurde am Morgen zwischen 2,3950 und 2,4000 gehandell, fiel zur amtlichen Notierung nach Bekanntgabe des Reaglignments auf 2,3870 BZW. außerbörslich auf 2,3855 zurück und präsentierte sich gegen Geschäftsschluß erstaunlich fest mit 2,4135. Hier wird wohl erst nach der erwarteten Normalisirung des Handels zu erkennen sein, in welche Richtung die Kursentwicklung dier nächsten Wochen gehen könnte. Das Englische Pfund notierte mit 3,538 wie auch die norwegische Krone mit 32,95, die Schwedische Krone mit 31,90, die Spanische Pesete mit 1,78, der Portugiestsche Escudo mit 2,40 und die Finnmark mit 42,90 zu ehem neuen historischen Tefstkurs. Die dem Interventionsmechanismus unterwortenen Währungen emem neuer nistorischen Theistulfs. Die dem Interventionsmechanismis unterworfenen Währungen
des EWS blieben ausgesetzt. Auch die übrigen heute
noch gegen D-Mark notierten Währungen wiesen
ausnahmios Kursverlusie gegenüber der D-Mark auf.
Dollar in: Amsterdam ausgesetzt; Brüssel ausgesetzt;
Paris ausgesetzt; Mailand ausgesetzt; Wien 1689,00;
Zörich 2,0647; Pid/Dollar 1,4822.

Devisenterminmarkt

Die Abschläge für US-Dollar/DM wurden am 21.
März anfgrund höherer Dollar-Zinssätze vergrößert
notiert. Die Terminabschläge für den FF zeigen nach
der Aussetzung des Kurses Tendenz zur Normalisie-| Color | Colo

Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom 1. Januar 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwi-sebenrenditon in Prozent für die jeweilige Besitzdau-er): Ausgabe 1983/1 (Typ A) 4,00 (4,00) – 5,50 (4,73) – 6,00 (5,13) – 7,00 (5,56) – 7,50 (5,90) – 8,25 (6,23). Ausgabe 1983/2 (Typ B) 4,90 (4,00) – 5,50 (4,75) – 6,00 (5,16) – 7,00 (5,62) – 7,50 (5,68) – 8,25 (6,27) – 8,25 (6,63)

Finanzierungsschätze des Bundes (Renditon in Pro-zent): I Johr 4,88, 2 Jahre 5,53. Bandesobligationen (Ausgabebedingungen in Pro-zent): Zins 6,75. Kurs 99,80, Rendite 6,80.



**Optionshandel** 

Optionshandel

Prankfuri: 21. 3.: 485 Optionen, 24 850 (34 300) Aktion
Kanfoptionen: AEG 8-8,10, 3-4,90, 2-4,40, AGIV 6-19.
BASF 8-10, 3-4, 2-4,80, Bayer 8-10, 3-6,6, BlW 8-30,
3-18. 2-15,10, BEWAG 6-7,20, BBC 6-16,40, 3-11, 2-9.
Conti 6-7,90, Daimler 3-22, deutsche Baboock 8-15.
3-10,40, Hoeckst 2-5, Hoesch 6-7,20, 3-4,40, 2-3,50,
Karstadt 8-22-24, Khd 2-14, Klöckner B6-6,40, 3-5,
2-3,90, Lufthansa 2-7,20, Lufthansa Vorrüge 6-11, 3-1,
Mannesmann 6-1,30, 3-7, Schering 2-11, Slemons 6-2,
Thyssen 8-3,80, 3-5, 2-4,50, Veba 6-14, 3-7,40, 2-5, VW
6-16,60, 3-12,50, BhY-Bank 6-24, 3-17, Commershank
6-11, 3-6, 2-8, Deutsche Bank 6-32, 3-23, 2-16, Drodner Bank 6-15, 3-9,50, Chrysler 3-4,20, Norsk Hydro
6-12,80, Verkaufsoptionen: AEG 3-4,30, 6-6,40, Bayer
2-3,40, BMW 2-10, BBC 2-6, 3-14, 6-17, Conti 3-4,90,
6-5,70, Daimler 3-16, 6-22, deutsche Bahoock 2-9,
3-10,80, 14-1, Hoesch 2-2,00, 3-3,00, 6-4,10, Kauftof
2-7,60, Klöckner 2-4,20, 3-4,70, Mannesmann 6-7,50,
Mercedes 6-18, Freussag 6-8,20, RWE 2-5,30, Slemens
2-9, 3-10, 6-12, Veba 6-6, VW 2-6,50, Commerzbank
2-5, Deutsche Bank 2-7, 6-9,80, Dresdmer Bank 2-5,70,
3-6,20, 6-9,20, General Motors 6-9, IBM 2-9,50, 6-14,
Kerox 6-5,40, Royal Dutch 3-4,40, 6-5,20, Norsk Hydro
6-6.





| - (         | hienstag, 22. Marz 1983 - Nr. 88 - DIE WELT FESTVERZINSLICHE WE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                  |                                                                                             |                                                  | CTPAPIE                                          | KE                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                             |                                                             |                                                                                             | 13                                          |                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|             | Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | esanleik<br>27.3.<br>484 1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.3.                                                                                                                              | é dgi. 77<br>é dgi. 78 ji<br>6½ dgi. 77<br>8 dgi. 79 j                                                       | 9/87 94.75<br>7/88 95.9<br>5/89 96.4<br>7/89 105,45                                                        | 18.3.<br>97<br>96<br>96.8                                        |                                                                                             |                                                  |                                                  | ten ur                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                               | 6 Krupp 64<br>6 Unde 64                                                                                                                                    | 21.3.<br>997<br>997                                         | 18. 5.<br>991<br>991                                        | Options                                                                                     |                                             | n                             | Au                                                                                                                          | släi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ndis                                                                                                                                  | che Ak                                                                                                                  | tien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|             | nd 75 f<br>dg1 75<br>f 175 ff<br>f 176 ff<br>f 177 ff<br>f 177 ff<br>f 177 ff<br>f 178 ff<br>f 178 ff<br>f 178 ff<br>f 178 ff<br>f 178 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4/84 190,5<br>6/83 100,5<br>6/83 190,6<br>7/83 190,6<br>1/84 190,05<br>1/84 191,05<br>1/84 191,25<br>4/84 191,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,5<br>100,45<br>100,7<br>100,7<br>100,05<br>97,95<br>102<br>101,35<br>102,5<br>100,05<br>108,2                                  | 6 dgl. 78 l<br>8 dgl. 80 ll<br>7 dgl. 81<br>18tr dgl. 81<br>10% dgl. 81<br>1                                 | 2/90 94.05<br>7/90 108.25<br>5/91 108.15<br>9/91 114.85<br>11/91 115,6G                                    | 105,65<br>94,2<br>105,750<br>108,4<br>114,9<br>115,6G            | Vorwocke veil<br>Wieder bei<br>Abgeberse                                                    | vorgenos<br>ter nach.<br>7,60 Proz<br>ite. Versi | rimene<br>. Im ze<br>. Leut im<br>. Cherus       | Diskontsenku<br>Anjährigen La<br>Handel vater 1                                                                                              | itg. Di<br>ufzeith<br>kanken                                                             | e Kursı<br>ereich<br>. Der Be<br>Itia ein                                           | keine Reaktion<br>e der öffentlic<br>liegen die Re<br>rufshandel ste<br>gedeckt und fo                                                              | chen Ai<br>nditen<br>ht eher                                              | nleiben<br>bereits<br>auf der                                                                 | 6 dgl. 62                                                                                                                                                  | 98,5G<br>98,5G<br>99,85G<br>99,5G<br>98,5G<br>95,5T<br>99,5 | 98,5G<br>98,5G<br>99,85G<br>99,5G<br>98,5G<br>98,5T<br>99,5 | 8ty BASF 74 m O<br>8ty SASF 74 cO<br>3ty Stumpt 88 ao<br>3ty Stumpt cO                      | 127.5 17<br>101.1 14<br>100 14<br>75 75     | 77,5bG<br>71,5<br>30          | F L'Air Liquide D Aizo F Aicon F Aicon F Aig, Bir, Nedid, F All Nippen Air F Amer                                           | 21. 3.<br>47.6<br>70<br>806<br>315<br>335G<br>57<br>96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18. 3.<br>                                                                                                                            | D Merubaal F Merubaal F Merubaal D Merubaahite EL M McDonole's M Meril Lynch F McDonnell D. D Minnysote M.              | 21. 3.  2.75 5.75 5.75 114.3 1155 116 118.5 116 118.5 116 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 118.5 11 | 18. 3.<br>3G<br>5,75G<br>12,95G<br>162,3<br>181,7<br>115                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/64 97,6<br>9/84 190,25/G<br>9/84 185<br>12/84 100,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    | 8 dgl. 801<br>10 dgl. 82<br>9½ dgl. 82<br>8 dgl. 82<br>174 dgl. 83                                           | 2/92 108,55<br>2/92 114,6<br>7/92 111,5<br>11/92 103,2<br>1/93 102                                         | 105,7G<br>114,4<br>111,65<br>105,45<br>102,2                     | _ <del></del> _                                                                             | rinstitu                                         |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                          | I ILL                                                                               | i<br>                                                                                                                                               | [21. 3.                                                                   |                                                                                               | 6 ObDon. Krvk. 64<br>5% Ost.Bayk. 58<br>6 Rat.Vdb. Stk. 68<br>5% Rh.Brkw. 58                                                                               | 98,251                                                      | 98,25T                                                      | 8 Brosilien 72                                                                              | 99,56 99                                    | 2,5G                          | F Am. Cyanomid<br>D American Expr.<br>D Am Motors<br>F Am. T & T<br>F Anso Bank                                             | 13/G<br>17,3<br>259.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95G<br>134G<br>17,1<br>258,4                                                                                                          | D Minoka Comerc<br>F Missubishi Chem,<br>F Missubishi R.<br>F Missubishi R.                                             | 191<br>245G<br>361<br>446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1827<br>4,97<br>2,5G<br>3,77<br>4,4G<br>1,57<br>1,57<br>2G                   |
|             | 191.79<br>191.751<br>1.79<br>191.79 II<br>191.79 II<br>(214.79 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/85 100,4<br>3/85 101,9<br>4/85 102,4<br>7/85 105,45<br>10785 104,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,4<br>104,5<br>101,9<br>102,45<br>105,5<br>104,25G                                                                              | Bund<br>4Abl 57                                                                                              | desposi                                                                                                    |                                                                  | 5 DSIR DV XX                                                                                | 21.3.                                            | 18.3.<br>88.5<br>86                              | 7% D. Głoko 181<br>18 dęt ko 125<br>9 dęć ko 179<br>9% dęć ko 180<br>9% dęć ko 181                                                           | 107,6G<br>104,55G<br>107,75G<br>118,4G<br>110,25G<br>101,05G                             | 102,6G<br>104,55G<br>107,75G<br>110,4G                                              | 8% dgl. Pf 174<br>8% dgl. Pf 175<br>9% dgl. Pf 178<br>6 dgl. KO 39<br>7% dgl. KO 170                                                                | 103,9<br>104,25<br>104,1<br>85<br>102<br>105,4                            | 105,6<br>104<br>105,8                                                                         | 6 dgl. 63<br>6 dgl. 65<br>5% RWE 59<br>6 dgl. 63                                                                                                           | 98,75G<br>96,75T<br>96T<br>99,25G<br>96T                    | 98,25G<br>94,75T<br>96T<br>99,25bG<br>96<br>96T             | 7,575 Norwegen 76<br>9% dgl. 79                                                             |                                             | 25G                           | M Anglo Am. Gold<br>F Anglo Am.m.O.<br>F dgl. a.O.<br>F Arbed<br>F Archi Chem.                                              | 47.5<br>280,5ex<br>44<br>42.1<br>591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 575<br>575<br>1366<br>17.1<br>250,4<br>50,2<br>270<br>45,6<br>417<br>2,951<br>97,6<br>418                                             | F Mittel & Co. F Mittel Engle. F Mittel Engle. F Mittel Engle. F Mittel El. H Mobil Oil F Monacato                      | 1.5T<br>2G<br>4.9<br>63G<br>209G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l aix                                                                        |
|             | C4N<br>16.78<br>16.76<br>16.261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/85 184,25<br>3/86 98,2<br>5/84 98<br>12/86 181,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CO F                                                                                                                               | ]                                                                                                            | 4/84 100,5G<br>10/85 100,5<br>1/85 100,2G<br>12/85 101,9                                                   | 190,56<br>1906<br>190,26<br>191,9                                | 6 dgl. Pl 37<br>7 dgl. Pl 25<br>8 dgl. Pl 118<br>5 dgl. KO 36<br>5% dgl. KO 45              | 88.5<br>85<br>94.5<br>99<br>98.75<br>98          | 94.5<br>99<br>98.75<br>98                        | 7 Pz. Ggl. KO 161<br>7 dgl. IS/K<br>6 D.Hyp.Brem. Pf 118<br>7 dgl. Pt 123<br>6½ dgl. KO 125                                                  | 110,75G<br>101,05G<br>83G<br>100,7G<br>97,15G                                            | 110,25G<br>101,85G<br>100,7G<br>100,7G                                              | 74 dgt. KO 180<br>7 dgt. KO 180<br>6% MKLHyp. Pf. 100<br>7% dgt. Pf. 111<br>7 dgt. KO 25                                                            |                                                                           | 84<br>101<br>105<br>87,56G<br>98                                                              | 6 dgl. 63<br>6 dgl. 65<br>7% dgl. 71<br>7 dgl. 72<br>6 RhMDon. 62<br>6% dgl. 68                                                                            | 99,25G<br>96T<br>100,75<br>99,5G<br>99,6<br>100,25G         | %1<br>100.5<br>77,5G<br>97,G<br>100,75G                     | Options  3% Confile Inc. 78 mo DM                                                           | 1 1                                         | 88<br>16,25G                  | M Atl. Richfield<br>H Atles Copes<br>M Aver<br>F Bell Canada<br>F Benco Central                                             | 90.5<br>41B<br>77.5<br>18<br>26,9<br>22.5<br>18.8<br>51.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (77                                                                                                                                   | F Montaction F Moreto M Not. Semicond. D Not. Westminster F Mestic                                                      | 0.23<br>16,8G<br>70<br>20GestD<br>4520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 710<br>0.23<br>16,8G<br>70,2<br>717<br>4485<br>4,1bG                         |
|             | 791.77<br>Spl. 76 II<br>igil 77<br>Igil 77<br>I 77<br>I 78 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1/87   76.7<br>1/87   101.3<br>4/87   99.6<br>7/87   98.6<br>10/82   97.75<br>1/88   96.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76.2<br>101.25<br>76.7G<br>101.36G<br>99.75<br>96.7G<br>97.79                                                                      | 6% dgl.6\$<br>8 dgl.72 !<br>18 dgl.81<br>10% dgl.81<br>8 dgl.80                                              | 6/88 99.95<br>9/87 102.95<br>3/89 112.15<br>6/89 113.5<br>3/90 103,4                                       | 99,95<br>103,15<br>112,15<br>113,5<br>105,6                      | 7 dgf. KO 58<br>6% dgf. KO 67<br>8% dgf. KO 94<br>8 dgf. KO 119<br>8% dgf. KO 124           | 105<br>98,75<br>107<br>102<br>100,25             | 105<br>98,75<br>109<br>102<br>100,25             | 6 Dt. Pfbr. A. Pf 92<br>7 dgl. Pf 130<br>6% dgl. Pf 149                                                                                      | 84G<br>94<br>88,5G                                                                       | 84G<br>94<br>88,5G                                                                  | 7 Nd.Hyp.W. Pl 28<br>6½ dgl. Pl 34<br>6 dgl. KO 27                                                                                                  | 99,5<br>91<br>88                                                          | 99,5<br>91<br>88                                                                              | 8 Schleewag 71<br>5 STEAG 59                                                                                                                               | 100,35G<br>98G                                              | 100,25T<br>98G                                              | 3½ dgl. 78 eO DM<br>4½ C F DT. Bk.<br>77 mO S<br>4½ dgl. 77 eO S<br>5½ Wells F. 73<br>mO DM | 124 12<br>82,75 82                          | 24<br>1,75<br>10G             | F Banco de Bilboo<br>F Banco de Vizcaya<br>F Banco de Vizcaya<br>D Beatrice Foods<br>D Bell Conada                          | 18.8<br>51.9<br>22<br>59G<br>48.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,3<br>30,5<br>22<br>48G                                                                                                             | D Nitko Sec.<br>F Nippon E.<br>F Nippon Kokon<br>F Nippon Shinpon<br>F Nippon Yosen<br>F Nisson Motor<br>F Nisson Steel | 10<br>1,45<br>8,31<br>2,6G<br>7,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( 1D                                                                         |
|             | 191. 78 H<br>191. 78 H<br>191. 78 H<br>191. 77 H<br>191. 77 H<br>191. 77 H<br>191. 79 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9/88 97,6<br>12/88 97,5<br>1/89 98,75<br>4/89 100,5<br>4/89 111,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97,6<br>97,6<br>98,85<br>108,6<br>111,85<br>101<br>163,1<br>163,056G                                                               |                                                                                                              | 9/90 181.95<br>2/90 106.5<br>0/91 117<br>2/92 112.9                                                        | 102,15<br>186,65<br>117,15                                       | 6 IKB 65<br>6% dgl. 89<br>6% dgl. 15 90<br>6 dgl. 15 105<br>6 dgl. 16 108<br>5% dgl. 16 114 | 99.5G<br>99.75<br>98.6<br>94.9T<br>87.75<br>98.7 | 99,5G<br>99,75<br>95,6<br>94,97<br>87,75<br>95,7 | 8% D. Schiffb. Pf 85<br>7% dgi, Pf 84<br>6 Fr. Hyp Pf 98<br>7 dgi, Pf. 113<br>6% dgi, Pf. 119                                                | 104<br>102,35<br>85G<br>95,5G<br>90G                                                     | 104<br>102,55<br>83G<br>95,5G<br>90                                                 | 9 Nord18 IS 20<br>8 Old, Lbk, IS 75<br>8 dgl, IS 76 I<br>8 dgl, IS 76 II<br>74 dgl, IS 77<br>6 dgl, IS 78                                           | 100,9<br>100,55<br>102,5<br>106,55<br>105<br>99,75                        | 100,65<br>100,5<br>102,5<br>103,55<br>103<br>99,75                                            | 6 Thyseen 63<br>7% elgl. 71<br>8 elgl. 72<br>7% elgl. 77<br>5 Veba 59                                                                                      | 99G<br>100,2<br>100,55G<br>98,5G                            | 99G<br>100,2<br>100,5<br>98,5<br>98,5G                      | 6% dgl. 73 a0 DM<br>Option:                                                                 | scheine                                     | <u></u> i                     | F Block & Decker<br>F Boeing<br>F Boweler<br>D &P<br>M Broken Hill<br>F Bull                                                | 47<br>90,3<br>6,55<br>(1,75exd)<br>13,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.55<br>26.2<br>27.5<br>18.3<br>30.5<br>48.5<br>48.6<br>48.7<br>48.7<br>48.7<br>48.7<br>14.5<br>14.5<br>14.5<br>14.5<br>14.5<br>18.8 | F Nisshin Steel<br>F Nisshin - hardi<br>F Nisski Hydro<br>F Norsk Hydro<br>H Occ. Petroleum<br>D Océ v. d. Grint        | 1,451<br>3G<br>102<br>58G<br>46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,4T<br>&5T<br>2,4G<br>1,7G<br>1,5<br>3G<br>180<br>58G<br>44G<br>1427<br>447 |
|             | 1279 II<br>1279 II<br>161 79 II<br>161 79 II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 92,2 5,84 96 17,184 97,15 1,87 19,15 1,87 19,15 1,87 19,16 1,87 19,16 1,87 19,16 1,87 19,16 1,87 19,16 1,87 19,16 1,87 19,16 1,87 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 10,1 | 102,1                                                                                                                              | 8% dgt, 82 16<br>8% dgt, 82 16<br>7% dgt, 85 2                                                               | 6/92   107.8<br> 0/92   106.05<br> 2/93   101,9                                                            | 113,05<br>108G<br>104,25<br>102,2                                | 7½ K. 1. W. 70<br>8 digi. 70                                                                | 101,25<br>102,25                                 | 101,25G<br>102,25                                | 6 Fr. Hyp Pf 98<br>7 dgl. Pf. 113<br>6% dgl. Pf 119<br>10 dgl. Pf 168<br>8 dgl. KO 228<br>7% dgl. KO 225<br>9% dgl. KO 228<br>8% dgl. KO 231 | 25.56<br>90.5<br>107.25<br>102.46<br>183.556<br>104.256<br>110.46<br>103.456<br>104.456  | 83G<br>95_5G<br>90<br>101,85G<br>102,4G<br>105,25G<br>106,25G<br>110,45G<br>104,45G | 6 Pfötz, Hyp. 57<br>7 dgl. Pf 99<br>8¼ dgl. Pf 124<br>7% dgl. Pf 191                                                                                | 92,4G<br>100G<br>102,9G<br>100G                                           | 92,4G<br>100G<br>102,9G<br>100G                                                               | 8 VEW 71<br>6% dgL 77<br>7 VW 72                                                                                                                           | 100,75T<br>96,6G<br>99,5<br>98G                             | 100.75<br>94.51<br>99.9<br>98G                              | 8½ BASF 74  Wandel                                                                          | is,i is<br>anleibe                          |                               | F Bull<br>F Con, Pacific<br>F Conen<br>F Conen Comp.<br>F Caterpillar<br>D Ch. Manhattan                                    | 22<br>596<br>4156<br>47<br>703<br>455<br>411,75m0<br>11,75m0<br>11,75m0<br>12,8<br>12,8<br>12,8<br>12,8<br>12,8<br>12,8<br>12,8<br>12,5<br>12,5<br>12,7<br>12,7<br>12,7<br>12,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11,7<br>11, | 84.2<br>12.7<br>10.8<br>98                                                                                                            | F Olympus Optical                                                                                                       | 4,75<br>12.2<br>20.5<br>12<br>45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|             | (gl. 30)<br>21 90<br>(gl. 37)<br>(gl. 30)<br>(gl. 30)<br>(gl. 31)<br>(gl. 31)<br>(gl. 31)<br>(gl. 31)<br>(gl. 31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/90 \$91,95<br>4/90 112,6<br>5/90 94,1<br>7/90 104,1<br>11/90 104,15<br>11/90 101,95<br>2/91 108,4<br>7/91 118,25<br>9/91 118,25<br>12/91 114,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102,1<br>112,7<br>94,2<br>104,1<br>104,45<br>102,3G<br>108,4<br>115,1                                                              | Lande<br>5% BdWabo, St<br>6 dgl. 71<br>6% dgl. 78<br>8% dgl. 87                                              | 85   99,75G<br>85   101G<br>86   98G<br>92   103,75                                                        | 97,75G<br>1876                                                   | 8 dgl. 76<br>7% dgl. 79<br>10 dgl. 81<br>8% dgl. 82<br>6 LandwRithle. 20                    | 102<br>100,9<br>113,5<br>105,5<br>199,75G        | 102<br>101<br>115,5<br>105,5<br>99,75G           | 9 dgL KO 232                                                                                                                                 | 104,65G<br>100,5<br>101                                                                  | 194,45G<br>84<br>100,45<br>101                                                      | 9 dgi. Pf 195<br>9% dgi. Pf 196<br>7% dgi. Pf 197<br>8% dgi. KO 169<br>8 dgi. KO 173<br>7% dgi. KO 180                                              | 92.46<br>1006<br>100.96<br>100.96<br>100.85<br>100.16<br>100.16<br>100.16 | 92,4G<br>100G<br>102,9G<br>102,9G<br>102,85<br>103,8G<br>102,1G<br>102,1G<br>102,1G<br>102,1G | Wandeld                                                                                                                                                    | anleil                                                      | hen                                                         | 5 Bayer 69<br>8 Boy Wa 75<br>8 Reserved 82                                                  | 101.3 10<br>100.5 10<br>148 14<br>995G 99   | — I                           | F Chrysler M Chicorp. F City Investing F Cocs-Colo. D Colgote F Cocs. Gold F.                                               | 38,9<br>98,3<br>72G<br>121<br>51,5G<br>17,7exD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124<br>39<br>98.5<br>72G<br>120<br>52<br>17.7                                                                                         | F Casnor Tateks F Pathoed M PanAm M Pepal F Persod-Bicard F Persod-Monte F Palip Monte H Palitins                       | 13,1<br>84.7<br>150G<br>59<br>147,5<br>54.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12<br>20.5G<br>11.5<br>45.2<br>15.4G<br>84.6<br>150G<br>57.1<br>147          |
|             | FRI III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11/50 184,15<br>11/60 181,55<br>2/91 188,4<br>7/91 118,55<br>9/91 118,55<br>12/91 114,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114,65                                                                                                                             | 8% dgl. 82<br>7 Boyem 66<br>6% dgl. 67<br>6 dgl. 68                                                          | 92 103,75<br>86 101<br>87 101<br>85 100G                                                                   | 104,5<br>101G<br>101G<br>100G                                    | 6 dgl. 26<br>7% dgl. 27<br>8 dgl. 29<br>9% dgl. 36<br>6% dgl. 59                            | 99,75G<br>100G<br>100,5<br>100,15G<br>108,15     | 99,75G<br>100G<br>100,5<br>100,15G<br>168,13     | 6 Hbg. Lithk, Pt 48<br>7 dgl. IS 44<br>10 dgl. IS 45<br>7%, dgl. IS 53<br>3% dgl. IS 92<br>8 dgl. IS 96<br>96 dgl. KO 110<br>7 dgl. KO 111   | 84<br>100,5<br>101<br>105,45<br>165,5<br>163,7<br>110,75<br>188                          | 84<br>100,45<br>101<br>105,45<br>105,5<br>105,7<br>110,75                           | 7 Rhelebod. Pl 60<br>6h dgL Pl 64<br>6 S.H. Ldach, Pl 19<br>7 dal. Pl 20                                                                            | 925G<br>84,5                                                              | 975G<br>86,5<br>86                                                                            | 4% AKZO 69<br>3% All Nippon 78<br>3% Anchi Opt. 78<br>4% Comon Inc. 77<br>5% Ces. Comp. 78                                                                 | 86G<br>95<br>106G<br>300,25G<br>187                         | 86G<br>95<br>106<br>300,25<br>185G                          | 4½ Commercials, 78<br>9 Girmes 74<br>————————————————————————————————————                   | 996G   99<br>  300   50                     | i                             | F Courtoulds<br>M CRA<br>M CSR                                                                                              | 91G<br>114,8<br>-<br>9,3<br>5,5<br>159<br>16,65ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 937<br>113<br>-<br>9,4<br>5,5<br>159<br>17,6                                                                                          | H Pistipe<br>D Phoenix Ass.<br>F Pinell<br>M Pobroid<br>M Prime Computer<br>F Proctor & G.                              | 11G<br>3.05<br>70.2<br>101,9<br>141,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$4.6<br>11G<br>3<br>69<br>197.1<br>137,368                                  |
| •           | ct. 82  <br> GL 82   <br> C 83   <br> C 85   <br> | 1/92 112.8<br>3/92 115.1<br>3/93 95.6<br>4/92 111.4<br>5/97 198.65<br>8/97 198.75<br>9/97 107.7<br>107.8<br>1/93 108.5<br>1/93 108.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113<br>113.3<br>93.8<br>111.85G<br>109.1                                                                                           | 7% dgl.71<br>7 dgl.72                                                                                        | 83 100,15G<br>84 101,25<br>84 101,85                                                                       | 100,15G<br>101,4G                                                | 6% dgl. 59<br>10 dgl. 120<br>8% dgl. 127<br>9 dgl. 131<br>7% LAG 76/16<br>8 dgl. 76/17      |                                                  | 100,75G<br>187G<br>104,5G<br>104,5G<br>104,5G    | 5% H. Lebk, Pf 45<br>7 dgl. Pf 54<br>9 dgl. Pf 76<br>4 dgl. Pf 87                                                                            | 81G<br>97,1<br>102,95G<br>100,4G                                                         | 81G<br>97,1G<br>102,95G<br>100,4G                                                   | 6 S.H. Leisch, Pt 19<br>7 dgt. Pt 20<br>6% dgt. Pt 21<br>8% dgt. Pt 31<br>6% St.ErOld. Pt 53<br>7% dgt. Pt 66                                       | 84<br>94<br>88,5<br>106,5<br>90,95G<br>100,1G<br>103G<br>103G<br>100,25G  | 90,95G<br>100,1G<br>100,1G<br>100G<br>103G                                                    | 5 D Sk. Lux. 77<br>5% Daiel inc. 60<br>4% Fujitsu Lim. 78<br>5 dgi. 79<br>5% Hoogovens 66<br>3% kuwaya Co 78<br>5% Asco Co. 78                             | 99,7<br>112<br>3901<br>260<br>82G<br>92,25G<br>93,25        | 99,7G<br>112G<br>390f<br>24ff<br>82G<br>92,25G<br>95G       | * Zinsen steverirei<br>Pf = Plandbriefe<br>KO= Kommunalobägi<br>KS = Kommunalschat          | negaualewass                                |                               | F Dart & Kraft M De Beers Cons. F Deers Comp. F Diam Shoter. M Digital Equipm. M Disney Proc. F Distillers M Dans Betwiesen | 78,65ex<br>78<br>55<br>300<br>178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76<br>54,5<br>298,5<br>177,5                                                                                                          | D Remode Inns.<br>F Ronk Org.<br>F Ricoh<br>F Rie Tinto NA-St.<br>H Rebeco<br>F Rockwell                                | 12. [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97.1<br>137,358<br>17,56<br>5,33<br>7,77<br>19,2<br>239,5<br>117             |
|             | 1.62<br> c .62<br> c .63<br> c .63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5/97 198,65<br>6/92 198,75<br>8/92 198,75<br>9/92 107,7<br>12/92 101,8<br>1,75 108,5<br>3/93 198,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109,1<br>104,3<br>109,15<br>104,1<br>102,05<br>100,9<br>100,95                                                                     | 7% dgt. 76<br>6 dgt. 78<br>6% dgt. 80<br>8% dgt. 82<br>8% Berlin 70<br>7% dgt. 71<br>8 dgt. 72<br>8% dgt. 75 | 84 101,85<br>95,4<br>90 104,25<br>92 104,5<br>85 102,2<br>85 102,26<br>85 109,25<br>85 109,25<br>85 109,25 | 95,6<br>106,25<br>186,45<br>108,26<br>108,26<br>108,25<br>100,25 | & dgl. 76/17<br>61/4 dgl. 77/18<br>51/4 dgl. 78/19<br>7 dgl. 79/28                          | 101,95<br>102,95<br>98,25<br>95,3<br>100,1       | 101,95<br>102,95G<br>96,25<br>95,3<br>100,2      | 9 dgl. Pi 76<br>6 dgl. Pi 87<br>6 dgl. KO 47<br>64; dgl. KO 28<br>7 dgl. KO 28<br>74; dgl. KO 294<br>6 Hyp.LHbg. Pf 46                       | 102,95G<br>100,4G<br>83G<br>88G<br>98,85G<br>99,55G                                      | 102,95G<br>100,4G<br>83G<br>88G<br>98,85G<br>99,55G                                 | 61/2 St. Er Cld. Pf 53<br>7% dgs. Pf 66<br>8 dgs. Pf 65<br>9 dgs. Pf 67<br>7% dgs. EC 33<br>6 Stidbaden Pf 41<br>Stidbaden Pf 41<br>Stidbaden Pf 41 | 105G<br>100,25G<br>915G<br>80,75<br>100                                   | 91                                                                                            | 4 Konsol B. 79<br>6 Konsol Rivers                                                                                                                          | 92,25G<br>93,25<br>100<br>111,25G<br>111,75T<br>138         |                                                             | IS = Inhoberschuldve<br>RS = Rentenschuldve<br>S = Schuldverschrei<br>(Kurse ohne Gewähr)   | rschreibungen<br>bungen                     |                               | F Distillent M Dome Petroleum D Dow Chemical D Dresser F Dunlop D DuPont                                                    | 6,3<br>72,1<br>38,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,85<br>72,5<br>37<br>-<br>96,5G                                                                                                      | H Rollinco F Royanto F Rothmons Int. H Royal Dutch F Sanko Steamship F Sankyo Electric                                  | 238.5<br>122<br>221.5<br>166.5<br>4.25<br>90<br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1775<br>117<br>124<br>144<br>912<br>2.16<br>4.46<br>9.3<br>4.75G             |
| •-          | ,Obl. 79 S.T<br>1.80 S.2<br>1gl. 80 S.4<br>1gl. 80 S.4<br>1gl. 80 S.5<br>1.80 S.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12/84 182,85<br>2/85 105,4<br>2/85 105,85<br>3/85 105,75<br>4/85 105,65<br>5/85 195,25<br>6/85 105,85G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102,85<br>103,4G<br>103,85<br>105,75<br>105,1<br>109,2G                                                                            | 8 ogt. 72<br>8½ dgl. 75<br>74 dgl. 76<br>7 dgl. 77<br>6½ dgl. 78<br>8½ dgl. 80                               | 85 100,25<br>85 100,25<br>85 101,7<br>85 101,7<br>86 92,5<br>86 104,25<br>86 104,25                        | 191,25<br>190,25<br>191,7<br>191,6<br>98,5                       | Bankschul 7 All Hyp. Pt 2                                                                   |                                                  |                                                  | 8% dgl. Pf 80<br>9 dgl. Pf. 117<br>8 dgl. Pf 248<br>9 dgl. KO 125<br>8 dgl. KO 175<br>9 dgl. KO 259                                          | 85,25<br>93<br>100,4<br>102,7<br>103,1<br>103,1<br>105,35<br>105,15                      | 86<br>93<br>100,5<br>102,35<br>101,55<br>105,1<br>105,15                            | SM dgi. Pf 57<br>7 dgi. Pf 105<br>6 Ybk. i. Nbg. Pf 56<br>7 dgi. Pf 102<br>9 dgi. Pf 131                                                            |                                                                           | 97.5<br>97.25<br>97.25<br>162,75                                                              | 6% dgl. 82<br>6 Komatsu 76<br>3% Korokuen 78<br>7½ Kooft Inc. 70<br>3% Manudal F 78                                                                        | 90,75<br>10,25bG                                            | 90.5G<br>106G                                               | Privatpla                                                                                   |                                             | _                             | M East Drief. Gold<br>D East Air Lines<br>F Eastman Kodek                                                                   | 70,6<br>22,5G<br>294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71<br>22,5G<br>201<br>14,5<br>115G<br>110T                                                                                            | M Santos<br>F Sanyo Bec.<br>F Sanwa Bk.<br>M SASOL<br>F Schlumberger                                                    | 2,1<br>4,45<br>9,15<br>4,97<br>4,46<br>8,35<br>92,8<br>685<br>239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.5<br>4.75G<br>4.6<br>8.45<br>95<br>690<br>299.1                            |
| •           | QL805.6<br>1.805.7<br>gl.805.8<br>gl.805.7<br>gl.805.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5/85 194,25<br>6/85 193,85 G<br>8/85 193,85<br>194,4<br>1/86 194,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                              | 87 102.25<br>87 105G                                                                                       | 184,25G<br>182,25<br>185G                                        | 6% dgt Pf 7<br>6% dgt Pf 98<br>7 dgt Pf 99<br>6% dat Pf 180                                 | 97G                                              | 101G<br>93G<br>97G<br>101G<br>100G<br>101,5G     | P% dgt. KO 262<br>6% LL-RhPr. Pf 16<br>7 dgt. Pf 24<br>6 dat. Pf 26                                                                          | 105,15<br>88,75G<br>97,5GG<br>90,5<br>98,6G                                              | 105,15<br>88,75G<br>97,5GG<br>90,5<br>98,6G                                         | 10 West LB IS 577<br>61/4 Westhyp, ICO 58<br>6 Wf. Ldisch, Pf 12<br>7 dgi, Pf 13<br>51/4 dgi, Pf 14                                                 | 101,45G<br>92<br>91,5G<br>94,5<br>845G                                    | 101,45G<br>92<br>91,5G<br>96,5<br>865G                                                        | 6 Michelin Int. 70<br>5% Minoko 77<br>4 dgl. 79<br>6% Mitsub. Ch. 76<br>4,75 Mitsub. H 81<br>6 dgl. 81                                                     | 92.1<br>94G<br>142G<br>112,5<br>159G<br>122                 | 92,1<br>94G<br>143G<br>112,5G<br>159G<br>124G<br>106,5      | 7% AKZO 83<br>6 dgl. 84                                                                     |                                             |                               | r toman<br>D Sriceson<br>D Suport<br>D Econ<br>D Her St.<br>D dgl. Vz.<br>F Analder                                         | 117G<br>1177<br>1527<br>73.5<br>4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1100<br>1100<br>1457<br>73<br>4,5<br>3,66G                                                                                            | F Schw. Alum. F Schw. Bonkverein M Sears, Roebuck F Selyu Stores F Selkul Prefab. F Selected Risk                       | 85.4<br>6.9G<br>7,1G<br>27G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M.4<br>6.9G<br>7.1G                                                          |
|             | 180.57<br>91.805.8<br>91.805.7<br>91.805.7<br>91.815.12<br>1.815.12<br>1.815.15<br>1.815.15<br>1.815.16<br>1.815.19<br>91.815.19<br>91.815.22<br>7.815.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 286 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105,05<br>104,4<br>186<br>105,5<br>108,5<br>107,4G<br>108,5<br>110,4<br>112,5<br>710,3<br>107,4G<br>110<br>107,4G<br>110<br>107,4G | 8% dgl. 77<br>8 dgl. 80<br>9% dgl. 82<br>8 Hessen 71<br>6% dgl. 78                                           | 85 105,8<br>92 97,4<br>90 108,2<br>92 112,6G<br>86 199,75G                                                 | 97,3G<br>105,3                                                   | 7% dgi. Pf 101<br>6 dgi. KO 1<br>6% dgi. KO 66<br>6 Bd. Kommiletsk, 6                       | 85,75G<br>100,25G                                | 85,75G<br>108,25G                                | 7 dgL KO 150<br>6% dgL KO 151<br>6% dgL KO 154<br>8 dgL KO 168<br>8% dgL KO 171                                                              | 100,2G<br>100,2G<br>99,75G<br>105G<br>102,5G                                             | 99,75G<br>100,2G<br>99,75G<br>103G<br>102,5G                                        | 6 Wiltz Hyp.KO 50<br>7 W. Ldbk. KO 44<br>7 Wil. Ko.Lbk. Pf 68<br>9 dgl. Pf 83                                                                       | 84,25G<br>79,5G<br>99<br>165,35G                                          | 84.25G<br>99,3G<br>99<br>103,25G                                                              | 6 Nichii Co Lud 80<br>7 Nippon Sh. Gl. 82<br>3% Nippon Sh. 78<br>3% NissonMot. 78<br>4 Nisshin Stael 78                                                    | 113G<br>110,5<br>154T<br>95G<br>135G                        | 113G<br>111G<br>154G<br>93G<br>135G                         | 6 dgl. 84<br>6½ dgl. 86<br>7½ Arbed 85<br>7½ dgl. 86<br>9 dgl. 87<br>6% Ardal 89            |                                             | i<br>G<br>T                   | F Finister D Fisons M Fisor D Ford F Foseco Missep F Fujitsu F General Sectric                                              | 19Gex8<br>48,6ex<br>96<br>5,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 277<br>49,4<br>94,2<br>5,41<br>9,9                                                                                                    | F Spira Viscosa<br>D Solvey                                                                                             | 1.7<br>1131<br>54.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.51<br>40<br>1.65<br>11.27<br>37                                           |
|             | £ 61 S.17<br>igl 81 S.18<br>£ 81 S.19<br>pl 81 S.20<br>igl 61 S.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8/86   111,95<br>10/86   110,7<br>10/86   198,95G<br>11/86   107,6G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112.5<br>110.8<br>108.95<br>107.4G                                                                                                 | 6 Nieders, 67<br>8% dgl. 70                                                                                  | 84 190,1G<br>85 104,2                                                                                      | 96<br>100,45<br>104,26                                           | 7 dgil P1 76<br>61½ dgil KO 64<br>61½ Bay, Halbit, PL 3                                     | 94G<br>88G<br>87,5                               | 85G<br>94G<br>88G<br>87,3                        | 8½ dgi. KC) 174<br>9 dgi. KC) 177<br>9½ dgi. KC) 180<br>9½ dgi. KC) 181                                                                      | 104G<br>104,9G<br>105,5G<br>109G                                                         | 104G<br>104,9G<br>105,5G<br>109G                                                    | industrie<br>6 Badenwerk 64<br>6 dgl. 78                                                                                                            |                                                                           | 99,5G<br>95,35G                                                                               | 61/2 Océ v. d. Gr. 69<br>51/2 Otympus 78<br>51/4 Omron Tgt 79<br>44/4 Orlean Fin 79                                                                        | 100G<br>220T<br>188<br>220G                                 | 100G<br>2207<br>188G<br>220G<br>125,75G<br>95,25            | 10 dgl. 88<br>8 Austr. 87<br>8¼ dgl. 87<br>7½ BEC 83                                        | 104.5G 10<br>103.75G 10<br>103.75 10        | 4,5G<br>8,75G<br>8,75<br>8,75 | F General Mining<br>D General Motors<br>D Gen. Shopping<br>M Getty Oil                                                      | 245<br>60<br>146<br>553G<br>128,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 246<br>58.1<br>143.5<br>550G<br>129.7                                                                                                 | D Sperry Corp. F Squibb F Startey Bec. F Steyr-Dainter-P. F Sunitama Heavy D Sunitama Metal F Sunitama Shoji            | 4.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25<br>1.6G<br>4.81<br>25<br>1.61<br>1.5G                                     |
| ٠.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 55                                                                                                                             | 7% dgl, 72<br>8 dgl, 72<br>7% dgl, 77<br>7% dgl, 82<br>7% NRW71                                              | 87 104<br>87 101,75G<br>92 101,5                                                                           | 102,4G<br>104<br>101,75<br>101,5                                 | 7 Bay, Hidbir, KO 2<br>6 Bay, Hype, PL 30<br>7 dgl. Pl 3<br>6½ dgl. KO 6                    | 1025G<br>83<br>93,5<br>88                        | 102,5<br>8bG<br>95,5bG<br>88bG                   | 9 dgL IS 12<br>6% dgL IS 35<br>6 Ldbk. Sacr Pf 18<br>6% dgL KO 69<br>7 del KO 70                                                             | 101,4G<br>100G<br>89,75<br>102,25G<br>100,35G                                            | 101,4G<br>100G<br>90G<br>902,25G<br>100,35G                                         | 5 BASF 59<br>5 Boyamar, 59<br>8 Cham, Hills 71<br>7% Cost, Gust, 71                                                                                 | 98G<br>97,5G<br>101,757<br>100,5G                                         | 98G<br>97,5G                                                                                  | 6% Rother, Int. 72                                                                                                                                         | 125,5G<br>951<br>95<br>158,5G<br>93G                        |                                                             | 4% CFD8 83<br>5 dgL84<br>6% Estel 84<br>6% dgL 85<br>8% dgL 87                              | 1 1                                         | 297                           | D Gevoert<br>F Goodyear<br>H Grace                                                                                          | 70<br>98G<br>5.4b8ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 957<br>71<br>99G<br>5,657<br>75                                                                                                       | E Contract                                                                                                              | 4,4T<br>75G<br>946<br>2,4bG<br>131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,6T<br>1,5G<br>4,4T<br>75G<br>926<br>1,45G<br>1,50,6<br>81,1<br>78,6        |
| 7 <u>07</u> | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/82 108,5<br>3/87 100,45<br>4/87 100,45<br>5/87 100,5<br>7/87 106,5<br>9/87 105,75<br>108,75<br>108,75<br>108,75<br>108,75<br>108,75<br>108,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108,15<br>107,5<br>106,7<br>108,55<br>108,55<br>106,8                                                                              | 8 dgl. 75<br>7½ dgl. 85<br>6 Rhid. Pf. 64 II<br>6½ dgl. 68<br>8 dgl. 71                                      | 84 100G<br>85 100G                                                                                         | 100G                                                             | 6 Bayer, Vbk. Pf. 39<br>6% agi, Pf 8<br>7 agi, KO 3<br>8 Bin. Pfbr. Bit. 51                 | 90<br>101,75                                     | 83<br>90<br>101,75                               | 7 dgl. KO 70<br>7 dgl. KO 75<br>74 dgl. KO 75<br>74 dgl. KO 76<br>76 dgl. KO 85<br>9 dgl. KO 85<br>9 dgl. KO 88                              | 89,75<br>102,25G<br>100,35G<br>101,5G<br>102,25<br>102,6G<br>104,5G<br>104,5G<br>104,25G | 102,25G<br>100,35G<br>101,75G<br>103G<br>102,4G<br>104,5G<br>104,5G<br>104,25G      | é Dt. Textoco é4<br>é Geisenb, é4<br>é HEW 58                                                                                                       | 98G<br>99,25G<br>99,85<br>98G                                             | ļ—-                                                                                           | 5% SonkyoBec. 78<br>5% Sonyo Bec. 78<br>5% Selyo Shores 78<br>6% Seldsol 76<br>3% Skonley 78<br>6 Tolyo Yudea Co. 82<br>5 Tencoo Int. 66<br>3% 10k Bec. 78 | 148,5G<br>93,75G                                            | 148,5G<br>95,75                                             | 6% Eurotom 91<br>6% Eurotima 87<br>10 dgl. 89<br>6 EIB 88                                   | 95.5G 95.<br>99.5G 99.<br>107G 10<br>92G 92 | īG 📑                          | D GKN F Gulf F Highweld m. St. F dgl. c. St. F Hischi M Holiday lans F Homestake D Hoogovens                                | 74G<br>12,2<br>10,6<br>819<br>95,2<br>59,8<br>20,4<br>238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.8<br>791<br>91<br>60.3<br>20.1                                                                                                     | D Textoco                                                                                                               | 76,5<br>18G<br>210G<br>5,2G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78.6<br>18.7G<br>210G<br>5.2G                                                |
|             | Pr 83 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12/87   102,05<br>12/87   101,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104.1<br>104.25<br>105.35<br>102.35<br>101,45G                                                                                     | 8 dgt. 71<br>6% Saar 88<br>8% dgt. 70<br>7 dgt. 72<br>6 dgt. 78                                              | 86 101,25<br>85 100G<br>85 102,4G<br>87 1100                                                               | 101,5<br>100G<br>102,6G<br>100G<br>96,25                         | fr. Bin. Pfbr.Amt<br>7½ dgl. 33<br>7½ dgl. 47<br>6 Br. H. Hp. Pf 71<br>7 dgl. Pf. 72        | 1035-G<br>190,75T<br>100,75T                     | 1055G<br>100G<br>100,5G<br>82<br>108,5<br>87,75  | 9% dgi. KO 89<br>7% dgi. KO 90<br>6 Ldbk: SH. Pf 87<br>7 dgi. Pf 95<br>8 dgi. Pf 80                                                          | 104,25G<br>104,25G<br>84<br>95,5<br>104,1<br>105,6                                       | 84<br>95.5                                                                          | 5% dgl. 62<br>6 dgl. 65<br>7½ dgl. 71<br>7½ dgl. 71<br>4½ Harpen 59                                                                                 | 986<br>99,856<br>102,15<br>102,5                                          | 99,85G<br>98G<br>99,85<br>102,15<br>102,4<br>1690G                                            | 3½ Tok. Bec. 78<br>4¼ Tok. Sanyo 77<br>4 Tokyu Land 79<br>3¼ Trio Kerre. 78<br>6½ Uny Ltd. 79                                                              | 119,5<br>96,25bG<br>244G<br>235G<br>98G<br>94T<br>110       | 189,5<br>96,45G<br>244G<br>285G<br>98<br>94T<br>1110G       | 6% Lufthansa 86<br>6 Montanunion 90<br>6% O. Ko. Bk. 84<br>7% Parker-H. 87                  | , ,                                         | ,75G<br>,5G<br>,5G<br>,5G     | D Hoogovens F IBM F ICI M Imperiol Oti F Inco F Inco F Into T&T D istituto Fin.                                             | 1 EA D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 235,1<br>14,4<br>51,7<br>50,9<br>84,8                                                                                                 | F Trio Kenwood F TRW Inc. D Toray O Toshiba D UAL H Undever                                                             | 1- 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,25<br>17,06<br>5,26<br>5,51<br>15,76<br>1,46<br>1,55<br>185               |
|             | 1.57*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | desbahi<br>4/84   190,5G<br>18/85   190,1G<br>5/85   100,25G<br>11/85   102,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,5G                                                                                                                             | 516 Schl-Fl. 59<br>6 dgl. 64 H<br>7% dal. 72                                                                 | - 1                                                                                                        | 100,1G<br>100,4G<br>101,75G<br>101,75G                           | 6% dgl. Pf. 75<br>6% D.Cerarbd. Pf 12<br>9 dgl. Pf 190<br>7 dgl. KO 113                     | l i                                              | 87,75<br>90<br>102,75<br>102                     | 7% dgl. Pf 81<br>7% dgl. Pf 85<br>8 dgl. KO 98<br>9% dgl. KO 242<br>7% dgl. KO 248<br>7 LKB Pf 27                                            | 105,6<br>101,75<br>105<br>112<br>103,5                                                   | 104,1<br>103,6<br>101,75<br>105<br>112<br>105,5                                     | á Hoechst 63<br>á dgl. á4<br>á Hosech á4                                                                                                            | 99G<br>99G<br>99T<br>100G                                                 | 99G<br>99G                                                                                    | Options                                                                                                                                                    | schei                                                       | ne                                                          | 8 S. A. R. 83 !<br>8 dgl. 83 il<br>7½ Schweden 89<br>6% Weltbark 83<br>6% dgl. 85           | 97,5G 97,                                   | 0G<br>.9G<br>.8G<br>0G<br>G   | F Italicementi F Izacementi F Izacementi F Izacementi F Izacementi F Izacementi F Kowanaki Steel                            | 51.5<br>84.5<br>81<br>70<br>6.55<br>1.65<br>1.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67.5<br>6.67<br>1.85<br>5.77G                                                                                                         | F Union Corbide D Unisoyal F United Techn. F US Steel M Yagi Reefs Expl.                                                | 184,5<br>142,5<br>28,8<br>161<br>53,8<br>225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 184<br>26.2<br>155.5<br>55.5<br>229.5                                        |
|             | lgil 72<br>l 77<br>lgil 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2/84 101,55<br>9/84 102,9<br>9/84 105,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,16<br>100,25<br>182,4<br>101,55<br>102,9G<br>185,2<br>180,25<br>190,85                                                         | 7 Essen 72<br>7% KZN: 71                                                                                     | 85 101,25<br>83 1005G                                                                                      | 101G<br>100G                                                     | 6 DG HYP PI 48<br>5½ dgi. PI 50<br>7 dgl. PI 69<br>5½ D. Gen. Bk. IS 70                     | 896<br>786<br>102<br>1 93,256                    | 85G<br>77G<br>102G<br>95,25G                     | fr. Bd.Lcller.<br>61/2 dgd. Pf 29<br>61/4 LKB Pf 22<br>fr. W. Lcller.                                                                        | 94.5<br>92,5G<br>95                                                                      | 96,5G<br>92,5G<br>95<br>94.5                                                        | 7½ Konstock 71<br>7½ Konstock 71<br>7½ Kouffeel 71<br>7½ dol. 71                                                                                    | 100,25G                                                                   | 100,3<br>100,3<br>100,25G                                                                     | 7% Bayer Fin. 79<br>10% Bayer Fin. 82<br>6% Cibo-Geigy 75<br>3% Commercial, 78<br>4% Dr. Bk. Comp. 77                                                      | 23,5<br>21,8<br>30<br>590<br>39,5<br>118,1                  | 25,3<br>22,4<br>22,9<br>600<br>40<br>120                    | 6% dgl. 85<br>7% dgl. 87<br>7% dgl. 90<br>9 dgl. 88<br>8% dgl. 88                           | 100 19<br>100 10                            | 0<br>0<br>3,56                | F Kowanaki Steel<br>M Kloof Gold Min.<br>F Komatsu<br>D KLM<br>F Kabota<br>D Lafarge                                        | 1,45bG<br>101,8<br>5<br>144T<br>3,2T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,451<br>101,6<br>5,15<br>147<br>5,21                                                                                                 | F Veitscher Magn. D Vmf-Stork D Volvo A D dgl. Nam B F Warner Commun. F Warner Lombert                                  | 58G<br>127T<br>127G<br>68,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59G<br>1277<br>127G<br>69<br>74.5                                            |
|             | igl. 76<br>i. 78 in<br>igl. 79<br>igl. 73<br>i. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190,25<br>190,85<br>194,5<br>190,35                                                                                                | 6 Stuttment 43                                                                                               | 23 120G                                                                                                    | 100,5G<br>100G                                                   | 6 dgl. 15 71<br>6% dgl. 15 73<br>6% dgl. 15 74<br>6% dgl. 15 74                             | 108<br>97,7G                                     | 99,9G<br>97,7G                                   | 7 dgl. Pf 45<br>8 LKB KO 1<br>6½ LBb.Hyp. Pf 62<br>9 dgl. Pf 92<br>8 dgl. Pf 168                                                             | 94,5<br>100<br>90<br>101,45<br>103                                                       | 94.5<br>100G<br>89<br>101,35<br>102,45                                              | 7% dgl. 71<br>7% dgl. 76<br>6 Klöckner W. 63<br>7% dgl. 71<br>8 dgl. 72                                                                             | 100.75<br>101bG<br>99G<br>96.5<br>98.1                                    | 100,5G<br>99<br>96,75G<br>98,4                                                                | 10 Hoechst 75<br>6% dgt 79<br>6 Hoechst 83<br>7% Jop.Syn.Rubber 82<br>6% Wells F. 73                                                                       | 127,3<br>29,8<br>45,3<br>725<br>185                         |                                                             | 7% dgi. 88<br>% dgi. 89<br>8 dgi. 90<br>11 dgi. 91                                          | 101,75 10<br>105G 10                        | 1,75<br>5G<br>1,25G           | D Litton Incl. F Lote Stor D LTV M M.I.M. Hold. F Magneti Marell                                                            | 133<br>75,5G<br>33,7<br>17,05<br>1,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1526<br>75<br>35,4<br>17,3<br>1,5G                                                                                                    | F Wels Forgo M Western Deep L M Western Mining F West-Utrecht H. B Xarox Corp.                                          | 72.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72<br>116,1<br>8,65<br>90,5<br>94,5                                          |
| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    | :                                                                                                            | <u> </u>                                                                                                   |                                                                  |                                                                                             |                                                  | •                                                |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                             |                                                             |                                                                                             |                                             |                               |                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |

# Mit weltweiter Konjunkturbelebung steigen die Rohstoffpreise weiter. Deshalb: Jetzt DWS-ROHSTOFFONDS!

Die meisten Rohstoffpreise sind gegenwärtig immer noch relativ niedrig. Das wird sich ändern, sobald die Welt-Konjunktur richtig auf Touren kommt und die Nachfrage steigt. Viele Experten sagen die baldige Konjunkturbelebung voraus.

Darum ist der Zeitpunkt günstig, jetzt in Rohstoffwerte zu investieren.

#### Neu! Der DWS-ROHSTOFFONDS

Der DWS-ROHSTOFFONDS ist genau auf diese Marktsituation ausgerichtet. Er bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Geld gezielt in ausgewählte Rohstoffaktien mit guten Zukunftserwartungen zu investieren. Dabei brauchen Sie sich über die Einzelheiten dieser vielschichtigen Vermögensanlage keine Gedanken zu machen;

International erfahrene Börsen-Experten erledigen für Sie die Auswahl der Werte und damit die Zusammensetzung des Fondsvermögens.

#### Was Sie über den DWS-ROHSTOFFONDS wissen müssen

Portefeuille: Der Fonds bündelt in seinem Vermögen eine Vielzahl ausgewählter Rohstoffaktien unterschiedlicher Art.

Internationalität: Entsprechend der internationalen Verflechtung des Rohstoff- und Warengeschäfts setzt sich der Fonds aus internationalen Werten zusammen.

Die Gewinnaussichten bei den Rohstoffwerten sind erfahrungsgemäß in einem Konjunkturaufschwung überdurchschnittlich hoch.

Umgekehrt muß beachtet werden, daß der zyklische Charakter dieser Branche auch besondere Risiken in sich birgt.

Berichte: Ausführliche jährliche Rechenschaftsberichte und Zwischenberichte informieren Sie regelmäßig über den DWS-ROHSTOFFONDS.

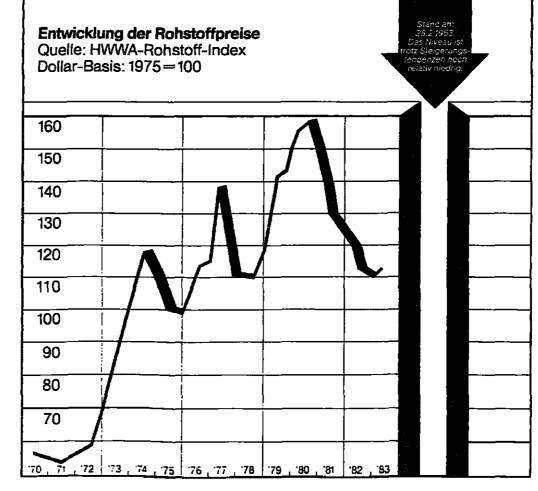

Preis: Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich ermittelt und veröffentlicht. Der Erstausgabepreis am 31.3.83

beträgt DM 80,- pro Anteil. Im Ausgabepreis ist ein Ausgabe-

Im Ausgabepreis ist ein Ausgabeaufschlag von 2 1/2% enthalten. Die Rücknahme von Anteilen

erfolgt zum offiziellen Rücknahmepreis ohne Abzug.

<u>Depotbank:</u> Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

Kauf und Verkauf: In sämtlichen Geschäftsstellen unserer Gesellschafterbanken. Es sind die Deutsche Bank

und weitere renommierte deutsche Banken und Bankiers.

Hier bekommen Sie auch nähere Auskünfte.
Oder schreiben Sie uns damit wir

Oder schreiben Sie uns, damit wir Ihnen ausführliches Informationsmaterial schicken können:

DWS Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen Postfach 2634 · 6000 Frankfurt 1



DIE WELT - Nr. 68 - Dienstag, 22. März 1983 Warenpreise - Termine Haute Cheego to a Recent convers Free Northern Wolle, Fasern, Kautschuk Zian-Preis Pegang Schwächer haben am Freitag die Gold- und Silber-Terminno-Strats-Zim ab Werk prempt (Ring kg) 17. 2. 30.51 derungen an der New Yorker Comex geschlossen. Auch Kupfer-55.11 notierungen gelangten an der Comex in sämtlichen Positionen Sqiabohnen Deutsche Alu-Gußlegierungen schwächer zur Notiz. Kaffee schloß am New Yorker Platz über-18. 3. 112.10 110.60 109.20 108.50 106.70 700 2222 និក្សាក្រុក និក្សាកូស (2M gg 180 kg) State of Sta wiegend fester. Bei Kakao war die Schloßtendenz uneinbeitlich. Silber (C'Fenurae) Leg. 225 .... Leg. 226 79.25 Jule conson (£ligh 5000 Service Resistant New York
Service Office Service
Service Office Service
Service Welle
Service Office Service
Serv Leg 233 ...... Getreide und Getreideprodukte | Genußmittel Weizen Chicago (chuch) Öle, Fette, Tierprodukte Edelmetalie Erd**ansol** New York (c/lb) Südstaaten tob Werk . Medsiji Erläuterungen – Rohstoffpreise 400-403 Margar Angaber 1 troyource (Fernance) = 31,1035 g 115 = 22-25 = 0 4536 kg, 1 R - 76 WD - (-), BTC - (-), 9TD - (-) Pistin (DM eq) ..... STATE VS Welzen Winsipeg (car: \$4) Wheat Board of 15. E 33,10 33,10 New Yorker Metallbörse = C 4536 kg, 1 F1 - 76 WD - (-), STC - (-), STD - (-) Tyrical Duard Ca St. Lawrence 1 CW Amber Duarding 18. 3. 17. 3. 21.06 Sept Out Dez 1680 1695 1725 8755 Bold (DM je toj Feropold) (Sassa Lond, Found) Degussa-Vidor, Rucinalimetr verarbetet ten fob Werk . .. ... Westdeutsche Metallnotierungen 25.75 loggen Witnipey (can. \$/1) Sojači Chicaco (clib) März... Leinsast Winne (car. \$-) Marz Mai. ... 113,30 113,30 116,50 115,80 120,00 119,30 43,55-4-33 Bial: Sass London 21, 3, 18, 3, 44,55-45,22 Ladrand Monat 103,51-103,59 104,95-105 13 45 10-45,55 anniting Monat 107,59-107,77 108,89-109,95 31 650 34 250 Sold (Frankfurter Börsen-Hater Winnipen (can \$1) 31 970 104,70 106,50 95,40 100,30 97,00 98,00 Kolosofi New York (2015) Londoner Metallbörse Baenwolksaatól New York (c/b) Mosissapp-Tal Schmatz 18. 3. 17. 3. 158.00 157.75 153.25 163,75 163.00 168,75 Westbaste for West Haler Chicago (chush) Umsatz Isa-Pres too kanto-799,00 771,60 834,40 Erdanêği Rotterdam (5.7) Veraneer 771,50 veraneer 834,40 veraneer 844,40 veraneer 844,4 Relegion 99,9% 3486-3520 3473-3508 18.25 \$2\*C##**7**# Section 222,00-232,50 230,00-233,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-303,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-3 Chezgo (c1b) Mais Chicago (c/bush) (DM pc 100 kg) Chaise white hog 350.53 jest Herk, ex lank,.... 14,875 14,875 Seal 2\*22 - \$1 414.50 419.75 414.50 421.75 413.25-414,25 421,80-422,00 Palmöl Romentam (Sign) Sumaira Of ...... 18. 3. -10.00 540 00 270.00 18. 3. 101,90 101,90 102,00 17. 3. 103.50 103.30 103.20 London (£/t) Terminkontrak 15,50 15,00 14,50 13,00 95 500 1257-1258 1270-1271 yellow max.10% tr. F Schweige Chicago (c/lb) April :25 50 Julia
Umsatz
Zaekar
Zaekar
Lundon (£1)
Rohrusker Ma
Aug
Ült
Dez
März
Mala
Lunsatz 17. 3. 16. 3. 9.62 9.62 9.90 9.91 10.08 10.07 10.14 10.17 17. 3. Messingaotierungen Ms 58. 1 Verareaungssufe 17. 3. 17. 30-73.40 Ms 58. 1 Verareaungssufe 17. 30-73.40 Ms 58. 2 Verareaungssufe 17. 30-73.60 Ms 58. Zien (£1) Kasse Kalasol Pateraen (Sigt) Platia (£-Feaunce) 18. 3. 74 50-77 50 75 30-77 50 75 10-75 50 46.00 V 35.00 492.5C Crecisiti \$17.} . ... 

### Kommt nach 80 % realem Verlust nach 23 Jahren die Aktienwende? Sogar der schwedische Aktienindex stieg um nicht weniger als 300 %!

Deutsche Aktien stehen vor einer Neubewertung. 23 Jehre lang sind Aktien nicht gestiegen. Der Commerzbenk-Index stand schon 1960 bei ca. 1100 und notiert heute 20 Prozent tieler bei 880. Bezogen auf den Kauffraftverfall sind deutsche Aktien also über 80 Prozent gefallen. Im gleichen Zeitzum sind die Vermögenswerte ber vielan Geseltschaften aber erheblich gestiegen (zum Bespiel Anstieg der im Besitz der Aktiengesellschaften befindlichen Immobillen). Unter Substanzgesichtspunkten sind viele Dividendenpapiere also heute – trotz der jüngsten Kurssteigerungen – immer noch extrem billig. Viele Werte werden nur mit der Investitionssumme der belden letzten Jahre bewertert. Aber auch bezogen auf den Gewinn stahen bessens Zerten bevor. Viele Aktien sind nur etwa mit dem Ztachen Cash-flow (Gewinn + Abschreibung) bewertet, in den 60er Jahren galt die 10fache Ceah-flow-Bewertung (abs ein fürfinds) ohner Kurs) als normal. Lange Zeit wurden Aktien als Kapitalanlage ohne Zukunft

rtet, in den 60er Jahren galt die 10fache Cesh-flow-Bewertung (also ein lummal so Kurs), als normal. Lange Zeit wurden Aktien als Kapitalanlage ohne Zukunft chtet, Jetz haben weite Kreise der Bevölliserung erfaßt, daß Arbeitsplätze nur dann latien werden können, werin den Umternehmen stelgende Gewinne erfaubt in. Der wieder begriffene Zusammenhang – Gewinne, investitionen, mehr Arbeits-in – dürfte dem deutschen Aktienmankt zugute kommen. Selbst ein Aktienmankt chweden stieg gegenüber dem Tief der letzten Jahre auf Index 1300, Allein in den in 12 Monaten stieg der Index um über 100% (siehe Abbildung).

Für Ausländer wird der deutsche Aktienmarkt zunehmend attraktiver. Der Öfpreisrückgang, der sich auch durch Lippenbekenntnisse in London (Opec-Konferenz) kaum wird
sufhalten lassen können, bedeutet für die deutsche Leistungsbilanz voraussichtlich 
Mrd. Die Entlestung, im optimistischen Falle sogar deutlich mehr. Da zudem mit
Kapitalrückfüssen ins Inland zu rechnen ist und die Handelsbilanz ihren Rekord von
1962 eenstellen könnte, sich also bem Kauf von deutschen Aktien nicht nur Kursteigerungen im Hinblick auf die kommende Konjunkturerholung versprechen, sondern zusätzlich Währungspewinne. Die Amerikaner besitzen bisher z. B. nur 2 % der Siemens
Aktien. Angesichts der marktangen deutschen Aktienniarkte kann man sich vorstellen,

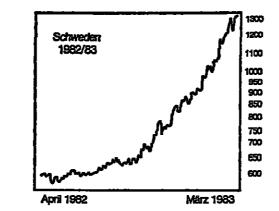

bleiben Sollte es jetzt zu einem technischen Rückschlag kommen, so ist dies eine gute Kaufgelegenheit. Allerdings ist die Auswahl der richtigen Papiere weiterhin sehr wichtig. Am besten, man eetzt auf im internationalen Vergleich noch unterbewertet Aktien, we z. B. Deutsche Bank, wo allein die wichtigste Industriebeteitligung (Delmler) 150 DM pro Deutsche-Bank-Aktie ausmacht. Rechnet man die anderen wichtigen setzligungen hinzu, so muß man für die eigentliche Bank nahezu nichts zahlen. Die Deutsche-Bank-Aktie ist im Vergleich zu den oft stark mit kreenhaften Krediten belasieten ausländischen Bankaktien – die in der Regel analytisch erheblich teuter sind – klar unterbewertet. Die Widerstandstime bei 320 DM sollte in den nächsen Monaten überwunden werden können. Denn wäre ein Kursziel von 400 DM gerechtfernigt (heute 306 DM)

Die Chance/Risiko-Relation ist auch bei anderen Qualitätspepieren, wie z. B. Slemens, Daimler. BMW oder Sprtzenbauaktien wie Hochtef und Strabeg, sehr günstig. Ausgezeichnet verdienten unsere Leser mit den Kaufhinweisen für Optionsacheins. Der neue Hoechst-Schein stieg um mehr als 100 %, der Ciba-Geigy- und Swissen-Optionsachein 1962 verdioppelte sich seit Herbst. Die Sondersituation Eisenhütten – in unseren Briefen seit Jahren bei Kursen von 120 bs. 130 DM empfohlen – stieg in der Sprtze auf 290 DM. Auch heute gibt is noch veile erfolgversprechende Aktienkäute. Festgeld wird bald nur noch de Witnabringen, warum also nicht eine substanzstarke Aktiengesellschaft mit noch deutlich höheren Renditen und guten Gewinnaussichten kaufen?

Wenn Sie jetzt unsere Informationsbriefe bestellen, erhalten Sie als Beweis der Richtigkeit unserer Kapitaltznlagevoraussagen die Ausgaben der letzten 3 Monate gratis. Als Vertrauensbeweis gewähren wir Ihnen ein Rückinftssrecht innerhalb von 8 Tagen, wobei die übersandten Informationsbriefe in jedem Fall in Ihrem Eigentum



- Hiermut bestelle ich den RENTENBRIEF (Information über alle Formen der Kapitalanlage) für 6 Monate zum Preis von 108.- DM

Adresse:

Unterschrift:

Coupon an:

Dr. Jens Ehrhardt, Postfach 900 308, D-8000 München 90, Telefon (0 89) 6 09 50 98

### Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Bremen



### Aktiengesellschaft Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Donnerstag, dem 28. April 1983, 11.00 Uhr im Park-Hotel in Bremen, Im Bürgerpark stattfindenden

#### ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG eingeladen.

DM 4 150 000,--

DM 42 638,31

DM 1875 000.-

#### Tagesordnung

lage des testgestellten Jahresabschlusses für das Ge den Berichten das Vorstands und des Aufsichterste.

2. Beschäußtassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn 1982 in Höhe von – DM 16.087.638,31 DM 2000 000,--

je Aktie im Normwert von DM 50,---auf das Grundkapital von DM 40 000 000.-b) Zuweisung zur Rücklage nach § 7 HBG

osung über die Erhähung das Grandkapitala aus Geseilsch

Aufschtsral und Vorsland schlagen vor, das Grundkapital von DM 40,000,000,--- unter Zugrundelergung der Bilanz per 31. Dezember 1982 aus Gesettschaftsmittetn im Verhaltnia 10:1 auf DM 44,000,000,--- zu erhöhen durch Umwandkung eines Betrages von DM 4,000,000,-- der Rücklage nach § 7 HBC im Grundkapital und Ausgabe von 80,000 Stück neuen, auf den Inhaber Lauenden Aktien om Mennbetrag von jo DM 50,— mit voller Gewinnberschligung für 1983.

una Ster die durch die Kapitelehöhung natwendig Aufsichtsrat und Vorsland schlagen vor, § 4 Abs. 1 der Sathung wie folgt zu ündern. "Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 44 000 000.— Doutsche Mark.

- 5. Entiastung des Verstands für des Geschiftslehr 1982. Es wird vergeschlagen, dem Verstand Entlastung zu erteilen
- 6. Entfastung des Aufsichtsrets für das Geschöftslahr 1982.
- Es mird vorgeschlagen, dem Aufsichlarat Entlastung zu erfeilen.

Vorstand und Aufsichtsraf Schlogen vor, den Vorstand zu ermächtigen, bis zum 1 März 1986 mit Zustimmung des Aufsichtsrafs das Grundfaglist der Geselfschuft um einen Beirag bis zu ins-grannt Dis 1000 000.— durch den oder mehrmalige Ausgebe neuer, auf den Inhabet butonder Alben gegen Barenfage zu erhöhen (genohmigtes Kapital gem. §§ 202 ff. Aktiengszetz).

ochend wird vorgeschlagen, den bisherigen Absatz 5 des § 4 der Satzung zu streichen

.Der Vorsland ist ormachtigt, bis zum 1 Marz 1988 mit Zustimmung des Aufsichtsrafs des Grund-kapital der Gesoflscholt um einen Betrag bis zu Irragesamt DM 18 000 000,— durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Enhaber lautender Aktien gegen Bereinlage zu erhohen (gehehmigles Kapital gem. 55 202 ff Aktiongesetz) "

Die Amtsteit der nachfolgend genannten von den Aktionärun gewähllen Aufsichtsrab

Dr. Friedhelm Gleske

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

Inter-Amerikanische Entwicklungsbank – 6%% Deutsche Mark-Anleihe von 1972

- WKN 461661/70 -

Für die am 1 Juni 1983 fällige Tilgungsrate sind nach § 3 der Anleihebedingungen Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von DM 9631000.- für den Tilgungstonds im Markt zurückgekauft worden, die auf die Tilgungsrate angemohnet werden. Eine Auslosung findet deshalb in diesem Jahr nicht statt.

Washington, im Marz 1983 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

chterat schlagt vor, for die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlestung für das Geschaltsjahr 1987 beschiefft die Herren

Dr. Friedhelm Glaska Dr Hans-Olto Wieschermani

Für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats sind die §§ 96 und 101 Al-Liengesetz sowie § 76 des Betriebsverlassungsgesetzes 1952 maßgebend

Die Haupiversammlung rat an Wahlvorschläge nicht gebunden

9. Wahl des Abschlußprüders für das Geschäftsjehr (983.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuhand-Vereinigung Aktiengesellschaft - Wirtschaftsprü-

ihre Aktien spalesiens am 25. April 1930 bis zum Ende der Schellersfunden bei den Kassen der Ge-sellschalt in Bremen oder Frankfurt am Main, bei einem deutschof Notar, bei einer Wertpappersam-

Bromor Bank Nederlassung der Dresdner Bank Aktiengese Commorzbank Aktiengesellschaft. Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

Dresdner Bank Al-tiengesellschaft, in Frankfurt be Doutsche Bank Aktiengesellschaft

Bank für Handel und Industrie Aktiengesetischaft,

Borumor Commerzhank Aktiengeseitschat Doutsche Bank Berlin Aktiengesolischat Berlinor Handels- und Frankfürter Bank, Deutsche Länderbenk Aktiengeseitschaft of und Hamburg bei

Dresdner Bank Aktiengesellschaft

Dresdner Bank Aktivargesellschalt.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemaß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Hinterle-gungsstelle für sie die einem anderen Kreditinstiltut bis zur Beendigung der Hauptversammlung ge-ziehert werden.

de Bescheinigung über des erfolgte Hintertegung in Urschnit oder beglaubigter Abschrift spärestens em 26. April 1983 bis zum Ende der Scholterstunden bei unserer Gesellschaft in Bremen, Domshof 18 bis 20. Oder in Frankfurt am Marn, Wilhelm-Louschner Straße 30, einzureichen. Die hinterlegten Ak-Ann sind in der Bescheinigung nach kennbörfag und Mummer aufzuhühren. Ferner ist in der Bescheinigung zu wersichern, daß die Aktien bis zum Schließ der Haupbersammfung bei dem Noter oder der

rs organicatorrischen Gründen bilden w.v., Mittelkungen nach § 125 AktiG nach Möglichkeit bei uns in Frankfurt am Main 16, Postfach 1 66 69 anzulordern

Frankfurt am Main – Bremon, den 22. Marz 1983

DER VORSTAND

#### Wenn Sie es eilig haben.

können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 8 579 104

Lebensabend im Hotel Das Fährhotel Meyer-Farge ist ein neuerbautes First-class-Hotel im Landhausstil direkt an der Weser, Wir stellen einige unserer Hotel-zimmer mit komplettem Service für Dauergäste zur Verfügung. Wilhelmshavener Straße 1 2820 Bremen 71 Telefon 04 21 / 6 86 81

Wir übernehmen gegen bar laufend Liquidationsund Restposten
aller Art (Möbel, Textil, Haushalt,
Spielwaren etc.) von Fabriken, Versicherungen. Banken und Konkursam-

tern. Otto's Schadenposten AG Centralstr. 34 Centralstr. 34 CH-6218 Sursee/Schweiz Tel. 90 41 45 / 21 21 91 / 92 Telex: CH 8 68 304

MANAGEMENT Liebe ist ... wenn Sie ein Kind vor dem Ver-

Wir vermitteln Ihnen die persönliche Patenschaft mit einem hungernden Kind, Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45.- im Monat (steuerlich

hungern retten.

CCF Kinderhilfswerk
Deutscher Palenkreis e.V., Posttach
1105, 7-40 Vart.ngen, Posttach
Lomo 1710-702 PS A Stuttgart
Weltweit betreut CCF schon
über 260 000 Finder absetzbari.

über 2n0 000 Kinder. **(3)** 

# ∢ résidence.

KLEINES, LUXURIOSES WOHNGEBÄUDE in der Nähe des Meeres und des Hafens

**VORAUSSICHTLICHE FERTIGSTELLUNG IM FRÜHJAHR 1983** 

AUSSERGEWÖHNLICHE ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: 20 % beim Kauf - Saldo bei Übergabe, mit Möglichkeit einer Bankfinanzierung.

> Kommerzialisierung: AGED1, «l'Astoria», 26 bis, Bd Princesse Charlotte, Monte-carlo, MC - 98000 MONACO Ruf : (93) 50.66.00 - Telex : 479 417 MC

Herr G.B. SIRTOLI. Vertreter des Bauherrn hält sich am 22. und am 23. März in HAMBURG (Ruf: 040 - 24 80 01) nach Terminvereinbarung für alle erwünschten Auskünfte und kostenlosen Unterlagen

gerne zu Ihrer Verfügung

Eine Baudurchführung der S.C.P. ALICE

Cheiredakseure: Wilfried Hertz-Eichenro-de, Dr. Herbert Kremp Stellv. Chefredakteure: Peter Gillien, Bruno Waltert, Dr. Günter Zehm Berster der Chefredaktion: Heinz Barth Hamburg-Ausgabe: Diethart Goos

Cheft vom Dienst. Klaus Jürgen Fritzsche, Heinz Kruge-Lübke, Jens-Martin Löddeke (WELT-Report), Bonn; Friedr. W. Heering, Essen; Horst Hillesheim, Homburg (WELT-Report), Bonn; Friedr. W. Heering. Essen; Horst Hillesheim, Hamburg Verantwortlich für Seite I, politische Nachrichten: Gernot Facina, Peter Philippe Istellu: Deutschland: Norbert Koch, Rüdiger v. Wölgowaky Istellu: J. Internationale Polinic Manfred Neuber; Ausland: Jürgen Limansid, Marto Weldenhiller Istellu: Seite 2: Burthard Mullar, Dr. Manfred Rowold Istellu: J. Meimangen: Enno von Loewenstern Ivernatus, Horns Steite: Bundewehr: Rüdiger Monloc: Bundesgerichte/Europa: Unfehllie; Osteuroper Dr. Carl Gustaf Ströhm; Zeltgeschächte: Walter Görinz; Wrischant: Gerd Brüggernam; Industriepolitik: Hans Benmann: Geld und Kredit: Claus Derthiger; Femilleton: Dr. Peter Dillmar, Rennhard Beuth Istellu: J. Gerlage Wehr WELT des Buches: Alfred Starkmann, Peter Böbbis Istellu: Dr. Hellmu: Jasenich / Stellu: J. Fernsehn: Dr. Beligitte Helfler; Wassenschaft und Technic Alaus Müller, Sport: Frank Quedant; Aus aller Wehr Ulrich Bieger, Kmit Teske (Stellu: J. Reise-WELT und Auto-WELT: Helm: Horturam, Birgli Cremers-Schlernam; Carly Meller-Rudolf Schulka (stellu:); Auslandsbellagen: Hans-Herbert Holzamor; Learpfriefe: Henk Ohnoovege; Deiumentation: Reisshard Borger, Graffic Werner Schmidt

werner Schmidt Weitere kultende Redakteure: Dr Leo Fl-scher, Peter Jentsch, Werner Kahl, Walter H. Rueb, Lothar Schmidt-Minhisch Fotoredaktion: Botton Rathle; Schinfire-daktion: Armin Reck

Benner Forrespondenten-Redaktion: Man-fred Schell (Leiter), Reins Heck (stelly.), Gütther Bading, Stefan G. Heydeck, Ham-Jürgen Mahake, Dr. Eberhard Nitschke, Gi-sels Reiner)

## DIE WELT

Auslandsbüros, Brüssel: Wilhelm Hadler; London: Fritz Wirth, Wilhelm Furler; Mos-isu: Friedrich H. Neutonan; Faris: August Graf Kageneck, Joschim Schaufult, Born: Friedrich Melchaner; Stockholm: Reiner Gatermann; Washington: Thomas L. Kiella-ce. Horst:

Anslands-Korrespondenten WELL/EAD:
Athen: E. A. Antonaroc: Beirut: Peter M. Ranke: Bogota: Prof. Dr. Günter Friedlinder: Brissel: Cay Gart V. Brocklorft-Ahlofeldt, Bodo Badde: Jerusalem; Epirrahn Lahav, Heint Schewe; Johannesburg: Dr. Hans Germani; London: Heimut Vosz, Christian Ferber, Claus Gelszmar, Sieghried Heim, Peter Michalatd, Jonehim Zwildrach: Los Angelex: Karl-Heinz Kulmwaki: Maritd: Bolf Görtz; Mailand: Dr. Günther Depas, Dr. Monika von Zutzewitz-Lonmon; Mexico City: Werner Thomas, New York: Alfred von Krusonstiern, Gitta Bauer, Ernst Haubrock; Hans-Jürgen Stück, Wolfgang Will: Paris: Heinz Weissenberger, Constance Knitter. Joachim Leibel: Rom: Anna Treijen; Tokio: Dr. Pred de la Trobe, Edwin Karmini; Wachington: Dietrich Schulz; Zürich: Pietre Rothschild.

alredaktion: 5300 Bonn 🕹 Codes Allee 99, Tel. (92 28) 30 41, Telex 885 714

1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redektion: Tel. (6 30) 259 10, Telex 184 611, Anseigen: Deutschland-Ausgabe Tel. (9 30) 25 91 29 31, Telex 184 611

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilkelm-Straße L Tel. (040) 34 71, Telex Redaktion und Ver-trieb 2 170 910, Anzeigen 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Telex 8 579 104 Fernkopierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

2365 Kiel, SchloSetraße 15-18, Tel. (04 31) 9 34 30 3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 922 919

4000 Düsseldorf, Graf-Adolf-Piatz 11, Tel. (02 11) \$7 30 43/44, Telex 8 587 786

6000 Frankfurt (Main), Westendstraße S. Tel. (05 11) 71 73 11, Telex 412 449

8000 München 40, Schollingstraße 39–43, Tel. (0 89) 2 38 13 01, Telex 523 813

per nichtenerung gemeinen der Verkagnen der Verlagen oder ignütige von Stärungen des Arbeitstriedens bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag. Absungementsuberstal-inngen infomen nur mit mit men der stäre sprochen werden und mitseen bis zum 16.

Gültige Anzelgenpreisliste (sir die Deutsch-landausgebe: Nr. 51, und Kombinationstarf DIE WELT / WELT am SONNTAG Nr. 12 für die Hamburg-Ausgabe: Nr. 47.

Amtliches Publikationsurgan der Berliner Börse, der Bremer Wertpagierbörer, der Rheinisch-Westfällischen Börse zu Dussel-dorf, der Frankfurter Wortpagierbören, der Hansealischen Wertpagierbörse, Hamborf, der Niedersächnischen Börse zu Hannaver, der Bayerischen Börse, Munchen, and der Baden-Württembergischen Wertpapierbör-nen Streitens

Verlag: Axc) Springer Verlag AG, 2004 Hamburg M, Kalper-Wilhelm-Straße 1.

reigen, Dietrich Windburg, Gesamt 2. Reinhard Hoyer, Hamburg/Essen

Druck in 4300 Essen 18, Im Toeibruch 199, 2000 Hamburg 35, Kaiser-Wilhelm-Str. 6.



### TAND PUNKT e Gedanken nes Skifliegers

b in Planica, in Oberstdorf oder jetzt in Harrachov – eine Faustel begünstigt stets Weltrekorde Skifliegen: ein später Krüm-ngspunkt und ein überaus stei-Neigungswinkel des Auslaufhü-k, s. Gefahrlich, mitunter lebensährlich, war das allemal. Der itsche Bundestrainer Ewald Ro-er entsetzte sich vor zwei Jah-: "Wir haben schon genügend erschnittsgelähmte. Eine Jury m Skifliegen muß immer an den atsanwalt denken."

samit soll Schluß sein. Jeden-sam 15. Mai, wenn der Internaiale Ski-Verband (FIS) in Syddie Vorschläge des Unteraususses Schanzenbau in Be-lüsse umsetzt. Nachdem bei der Skiflug-Weitmeisterschaft in rachov (CSSR) der Tschecho-wake Pavel Ploc mit 181 Meter en neuen Weltrekord aufgestellt te, beschloß das Schanzen-Ko-ee, die Flugschanzen künftig zu renzen. Der Höhenunterschied schen Schanzentisch und dem schen Schanzenusch und dem sten Punkt des Auslaufes soll ht mehr als 127 Meter betragen, Neigungswinkel des Auf-junghügels 38 Grad. Das heißt: ge über 185 Meter werden nicht ar möglich sein, die Landege-windigkeit von 116 Stundenki-

etern wird drastisch gesenkt. er Schweizer Walter Steiner, at Skiflug-Weltrekordler, hat e Entwicklung bereits 1972 gelert. Doch damals gab es keinen , iputer, der Steiners Gedankene exakt belegen konnte. So de noch so manche Schanze entwickelt. Beispiele: Oberst-hält Steiner für eine "verbaute age", wenngleich er dort bes vor zehn Jahren 176.m und m weit flog. Warum, das macht ner am Beispiel seines Weltrei-Flugs von 169 Metern im Jah-.974 in Planica (Jugoslawien) ilich: "Als ich den Rekord auf-ellt hatte, verkürzte die Jury Sicherheitsgründen den An-Die Konkurrenten aber wolldennoch ebensoweit fliegen ich. Der Ausgangspunkt war Sie sprangen fortan unter ih-. Wert, wollten das aber komsieren. Das war enorm risiko-

Ein verändertes technisches Delöste psychische Probleme aus l verführte zum Hasardspiel. iner hat das über Jahre beobitet und deshalb in diesem Win-ein siebenseitiges Plädoyer für Sicherheit im Skifliegen an die is geschickt. "Jetzt", sagt er, oar die Zeit reif dafür." Oder: Die mputer vollziehen mittlerweile 11: nach, was Steiner seit Jahren seine Zunft austüftelt.

un muß in Planica, Oberstdorf l Vikersund (Norwegen) umge-it werden. Was dort bisher der nernen wegen durchg rde, waren meistens nur Notrekturen. Entweder wurde mee abgetragen oder Schnee

tatt der Rekordjagd - die Leingen werden wegen der unteriedlichen Bedingungen ohnenicht anerkannt - wird es künf-Wettkämpse mit größerer Lei-agsdichte geben. Denn das vererte technische Detail baut h die Angst ab.

KLAUS BLUME

FUSSBALL / Wie eine Nobel-Discothek plötzlich zum Nabel der Nationalelf wurde

### omputer bestätigt Hansi kam nach Biberschwanzsuppe und Lachs. Er jubelte: "Der Jupp hat angerufen, ich spiele"

Egon Hascher aus Pforzheim, der Goldschmied der Fußball-Nationalmannschaft, hatte mit dem Goldfinger gewinkt. Bei ihm kauft Toni Schumacher seine goldenen Klunker, Pierre Littbarski läßt von ihm die Kettchen und Ringe für die Frau fertigen, Egon hatte am Sonn-tag in Stuttgart einen neuen Laden aufgemacht. Deshalb feierte er mit seiner besten Kundschaft in Stutt-garts Nobeldisco "Perkins Park". Der Fuhrpark vor dem Haus glich einer Automobil Augstellung einer Automobil-Ausstellung -Mercedes, Porsche De Tomaso.

Auch Schumacher war da, Litt-barski, Strack, Karl-Heinz Förster, der Frankfurter Ronnie Borchers, und die Großen von einst: Fritz Walter, Horst Eckel, Robert Schlienz Zwei Dutzend jener Her-ren, die Damen für sich arbeiten lassen, machten dem Hoflieferanten der Nationaleif ebenfalls ihre Aufwartung. Wenn sie ans Glas griffen, funkelte es. Man saß zwischen Palmen und trank Champag-ner-Cocktails,

Auf der Tanzfläche gab es eine Talkshow, Bestseller-Autor Hans Blickensdörfer diskutierte mit den Fußballstars. Thema: "Stirbt die Nationalmannschaft?" Natürlich stirbt sie nicht. "Wenn man uns mangelnden Einsatz vorwirft, ist das Humbug", sagte Toni Schuma-cher. Pierre Littbarski: "Wir spie-

Rudi Kröner

sid/dpa, Kaiserslantern Die fünfte Trainer-Entlassung

der 20. Saison in der Fußball-Bun-

desliga ist perfekt. Schon vor der

Krisensetzung am Montagnachmit-tag war beim 1. FC Kaiserslautern

die Beurlaubung von Rudi Kröner

(41), der erst zum Saisonbeginn die

Nachfolge von Karlheinz Feld-

kamp angetreten und einen Ver-trag bis 1984 erhalten hatte, be-

schlossene Sache, Vize-Präsident

Rainer Pochert: "Die Entwicklung

rung hinaus." Die Gründe seien jedoch nicht einseitig in der Arbeit und Person des Trainers zu

Kröner, zuvor in der zweiten Li-

ga bei Hessen Kassel erfolgreich, wurden die jüngsten Mißerfolge

zum Verhängnis. Die Pfälzer, die sich für zwei Millionen Mark durch die Stürmer Klaus Allofs und Torb-

jörn Nilsson verstärkten, schieden

am letzten Mittwoch gegen Craiova aus dem UEFA-Pokal aus und min-

derten am Samstag mit der Nieder-lage in Düsseldorf ihre Chancen

auf den erneuten Einzug in diesen

europäischen Wettbewerb. Dem

Trainer wurde von der Vereinsfüh-

rung auch zur Last gelegt, daß er

eingebüßt habe.

der letzten Tagen lief auf diese Kla

beurlaubt

**FUSSBALL** 

auch Geld verdienen, ist nebensächlich. Ich muß da mal 'ne Lanze brechen für Paul Breitner. Wer den Paul bei der WM erlebt hat, wie der sich da reingehängt hat - auch für den Paul hat das Geld an zweiter Stelle gestanden."

Verdienen Sie eigentlich nicht zuviel Geld? fragt Blickensdörfer den Nationaltorwart. Schumacher antwortet darauf mit einer Geschichte: "Wenn heute einer von Ihnen 3000 Mark verdient, zu seinem Chef geht und sagt, ich will 5000 und der zahlt sie ihm, dann muß man doch dem Chef in den Hintern treten und nicht dem, der mehr kriegt."
Den leichten Mammon als Grund

für die augenblickliche Misere des deutschen Fußballs lassen die jun-gen Millionäre nicht gelten. Man-gelnde Moral auch nicht. Woran liegt's, daß eine ganze Nation ängstlich nach Albanien blickt und um den Kopf von Bundestrainer Jupp Derwall bangt oder auch nicht. "Das Länderspiel in Tirana ist nicht nur das Schicksalsspiel für Jupp Derwall, es ist auch unser Schicksalsspiel", sagt Karl-Heinz Förster und guckt ernst drein. Fritz Walter, der Ehrenspielführer, sieht die Sorgen seiner Nachfahren gelassen. "Der Jupp Derwall muß doch nur beim Frühstück und Mittagessen guten Geist verbreiten.

Und in der Kabine sagen: "Auf Männer, marschiert mal" Dann seien die Albaner, Türken und Österreicher schon im Sack.

هكذا حدن التَّعيل

Als Haschers Gäste Biberschwanzsuppe, Lachs, Pfeffersteak und Eisbombe schon längst bei Reggae-Musik und Whisky verdau-ten, der Fußball schon fast wieder vergessen war, wurde das Thema Nationalelf auf einmal aktueller denn je an diesem Abend. Kurz vor 23.00 Uhr kam Hansi Müller hereingeschneit.

"Freunde, ich hab' glänzende Nachrichten", begrüßt er seine Be-kannten an der Bar, "der Jupp hat angerufen, ich spiele in Albanien." Die Freunde wundern sich. Sie hat-ten schließlich gelesen, wie italie-nische Reporter in der letzten Woche den Stuttgarter verhackstückt hatten. "Die Mailänder Zeitungen haben mich zum Sündenbock für unser Europapokal-Ausscheiden bei Real Madrid gemacht", erzählt Hansi. Aber das sei ungerecht, und es stimme auch nicht, daß Inter Mailand ihn verkaufen wolle. Mill-ler: "Das ist die Politik einer Sportzeitung, aber Manager Mazzola steht nach wie vor zu mir."

Und auch Derwall hält zu Hansi. Er hat sich bei Uli Stielike über Müllers Form erkundigt. Der Madrider hat Hansi für gut befunden. Hansi fühlt sich bestätigt: "Warum sollte der Uli mir was reinsingen?" gleich ans Regiepult: "Jupp Der-wall erwartet von mir, daß ich Verantwortung übernehme, das werde ich auch tun."

Daß einer, der Verantwortung trägt, auch schnell die Schuld aufgeladen bekommt, wenn's schief geht, davor fürchtet er sich nicht. Im Gegenteil: "Die Abwehr steht. Mit dem Kalle und dem Litti im Sturm, und mir im Mittelfeld werden wir eine gute Mischung haben – ehrlich, Albanien kann gegen uns keine Chancen haben " Große Worte. Müller glaubt nicht, daß er den Mund zu voll nimmt. Und ein bißchen baut er auch auf den eigenen inneren Antrieb: "Nachdem es in Mailand für mich nicht so gut läuft, ist dieses Länderspiel eine Möglichkeit, mich zu beweisen."

So wird eine Discothek plötzlich zum Nabel der deutschen Fußballwelt. Und am nächsten Tag veröffentlicht Jupp Derwall sein Aufge-bot – selbstverständlich mit Müller. Und auch mit Schuster, aber ohne Manfred Kaltz (Derwall: "Seine Leistungen ließen keine andere Entscheidung zu").

Das Aufgebot: Tor: Schumacher, Immel. – Abwehr: Briegel, Bernd und Karl-Heinz Förster, Otten, Strack. – Mittelfeld: Engels, Dremmler, Müller, Rolff, Schuster. Angriff: Littbarski, Meier, Milewski, Rummenigge, Völler.

### **Total-Ausverkauf** von Orientteppichen

wegen Aufgabe des Geschäfts vom 21. 3. bis 20. 5. 1983

Ich schließe mein zweites Orient-Teppich-Geschäft in Köln:

Die Transorienta GmbH in der Richmodstraße 8/Ecke Am Alten Posthof.

### Ab heute: die Liste mit Preisbeispielen, die ohne Beispiel ist!

Ich habe mir gedacht: Bevor ich Ihnen viel erzähle über die Geschäftsschließung und über die Preisvorteile, die ich Ihnen mit dem Total-Ausverkauf biete, sage ich Ihnen mit einer Liste von Beispielen, welchen Vorteil das ihnen bringt. Da stehen dann auch die alten und die neuen Preise drin. Rechnen Sie sich's aus: Die Diffe-



renz geht zu Ihren Gunsten ...



M. Nahor der Orlent-Teppich-Fachmann Ihres

### Sagen Sie's doch selbst: Wann haben Sie je solche Teppichpreise gesehen?

Da ich mich nun einmal entschlossen habe, aus Altersgründen eines meiner beiden Geschäfte zu schließen, bin ich darauf angewiesen, daß der ganze Lagerbestand weggeht. Das erreiche ich aber nur mit den denkbar günstigsten

Preisbeispiele: bis 60 % reduziert! Diese wenigen Beispiele stehen für viele 100 Teppiche, deren Preise genauso drastisch gesenkt wurden.

Pak. Bochara 98/63 250.-105.-Pak, Bochara 160/95 615.-240.-270/70 660.-330.-Indo-Golertz 180/120 540.-270.-Indo-China-Relief 307/200 980.-490.-Indo-Delhi 290/190 1500.-750.-Indo Sup. Mir 195/133 1350.-675.-312/80 1600.-690 -183/123 1700.-850.-Dalautabad fein, Sup.-Qualitāt 298/82 2300.-1250.-Kuren Galerie, Hochlandwolle 302/105 4400.-2200.-Kaschmir einste Kaschmirwolle 218/139 5330.-2665.-Indo Keschan Extra 293/201 5300.-2380.türk. Ladyk, Kourkwolle superfeine Knüpfung 313/206 7000.-2700.-Indo Piremann das "feinste aus Indien" 220/136 7680.-3840.türk. Hereke, einer der besten Teppiche aus feinster Kourkwolle 292/168 4500.-Indo-China Bettumrandungen Relief Schur **3teilig** 900.-450.-Sup. China Relief Schur, schwere Qualität aus bester Schurwolle 1520.-760.-340/70 passende Brücken uzzu, zum Komplettieren einer Bettumrandung 183/122 1680.-840.-

persische Teppiche, Galerien, indische Kelims, wunderschöne Wandbehänge, kleine Poschtik, Sitzkissen u. v. andere finden Sie bei uns

147/69

744.-

372.-

China Relief Sup.

#### in überzeugender Auswahl, und das alles zum halben PREIS!

(Sie haben richtig gelesen, alles für die Hälfte des ursprünglichen Preises!)

### BITTE WEITERSAGEN!!!

### Transorienta

Köln, Richmodstraße 8 / Ecke Am Alten Posthof ganz nahe beim Neumarkt, Telefon 23 10 67

> Sonntag geöffnet von 11 bis 17 Uhr Kein Verkauf - keine Beratung

#### MOTORSPORT

### Zwei Deutsche **Spitzenklasse**

sid, Silverstone In der Formel 2, der zweithöch-ten Automobilsport-Kategorie, ind die deutschen Research die deutschen Rennfahrer takt der Europameisterschafts-Saison im englischen Silverstone belegten der Münchner Christian Danner den dritten und der Gießener Stefan Bellof den vierten Platz. Es siegte der Italiener Beppe Gab-biani vor dem Neuseeländer Mike Thackwell Danner und Bellof sind in der

Formel 2 bereits etabliert. Bellof, der im vergangenen Jahr in Silver-stone sein erstes Formel-2-Rennen gewonnen hatte, wurde vor dem Start von englischen Fachzeit-schriften als größter Favorit neben Thackwell gehandelt. Danner, der bereits seine dritte

EM-Saison im March-Team bestreitet, ist mit seiner Erfahrung der maßgebende Mann für seine Team-Kollegen Gabbiani und Thierry Tassin (Belgien). Ein typisches Beispiel: "Christian, wie hoch muß ich den Motor am Start drenen lassen?" Iragie inn Tassin. Das Rennen wurde im Regen ge-

startet. Bellof (Trainings-Achter) hielt sich zu Beginn aus allen Zweiseine Autorität bei den Spielern kämpfen heraus, wartete bis die Als Nachfolger von Kröner will Assistent Ernst Diehl bis zu Sai-Strecke abgetrocknet war und griff dann an. Die Journalisten-Jury verlieh ihm daraufhin die Aussonende die Betreuung der Bunzeichnung "Mann des Rennens". desliga-Mannschaft übernehmen. Für die kommende Saison wollen Bis zur vorletzten Runde lag Bellof die Lauterer Dietrich Weise ver-pflichten, der beim DFB ausscheihinter Gabbiani auf Platz zwei. Das sich anbahnende Überholmanöver und den Sieg vereitelte ein gerissedet und von 1971 bis 1973 schon einmal am Betzenberg tätig war.

### SPORT-NACHRICHTEN

Weishaupt zu Düsseldorf Düsseldorf (sid) - Eishockey-Nationaltorwart Erich Weishaupt (30) wechselt vom Mannheimer ERC zur Düsseldorfer EG. Düsseldorfs Tor-

#### Kölner EC ausgeliehen werden. Velbert Meister

Bonn (dpa) - Der BSV Velbert verteidigte seinen Meistertitel in der Billard-Bundesliga. Im entschei-denden Spiel besiegte er BSV Hoch-

#### Dönges operiert

Düsseldorf (sid) - Karl-Werner Dönges (Sindelfingen), deutscher Rekordhalter im 110-m-Hürden-Lauf, kann in diesem Jahr nicht mehr starten. Im Dezember letzten Jahres hatte er sich, wie erst jetzt festgestellt wurde, keinen Anriß, sondern einen Bruch des Kahn-beins im rechten Fuß zugezogen.

#### Knapper BMW-Erfolg Monza (sid) - Mit nur 3.2 Sekun-

den Vorsprung gewannen Quester/ Rossi (Österreich/Italien) auf ihrem BMW 635 das 500-km-Rennen von Monza, den ersten Lauf zur Tourenwagen-Europameisterschaft.

#### Hanika besiegt

terlag zum vierten Male in diesem Jahr im Finale eines Tennis-Turniers. In Bosten verlor sie gegen Wendy Turnbull (Australien) 4:6,

#### Drei Nachholspiele

Bonn (DW.) – In der Fußball-Bundesliga finden heute drei Nachholspiele statt (alle 20.00 Uhr): Bre-265 Mart 1985 St. 1885 St. 188

### men – Stuttgart, Schalke – Braun-schweig, Köln – Nürnberg.

ne-Fore Rey gewannen die Parallel-

Slalom-Läufe im japanischen Fura-no, die nicht zum Weltcup gehören.

Stenmark vorne Furano (sid) – Ingemar Stenmark (Schweden) und die Französin An-

wart Helmut de Raaf soll an den

### Boston (sid) – Sylvia Hanika un-

### MAILBAN

### LEICHTATHLETIK

LEICHTATHLETIK

Crosslauf-WM in Gateshead/England: Männer, 12 km: 1. Debele (Äthiopien), 2. Lopes (Portugal), 3. Muge (Kenia) alle 36:52 Min., 4. Salazar (USA) 36:53, 5. Prieto (Spanien) 36:56, 6. de Castella (Australien) 37:00, ...18. Orthmann 37:35, ...41. Herle (beide Deutschland) 38:06. – Frauen: 1. Waitz (Norwegen) 13:29, 2. Wiley (Kanada) 13:37, 3. Posdnjakowa (UdSSR) 13:37. MOTOSPORT

Formel-2-Ryronameisterschaft, er-

MOJORPORI
Formel-2-Europameisterschaft, erster Lauf in Silverstone: 1. Gabbiani (Italien) March BMW 1:20:21 Std., 2. Thackwell (Neuseeland) Rait-Honda 1:21:33, 3. Danner March BMW 1:22:41, 4. Bellof (beide Deutschland).

TENNIS
Grand Priz Transe in Pottandam

Grand-Prix-Turnier in Rotterdam, Endspiele, Einzel: G. Mayer (USA) – Vilas (Argentinien) 6:1, 7:6. – Doppel: Buehning/Gullikson (USA) – Fleming/ Slozil (USA/CSSR) 7:6, 4:6, 7:6. – WCT-Turnier in München, Endspiele, Einzelt Teacher – Dickson (heide 118 à) 1:8 6:4 Teacher - Dickson (beide USA) 1:8, 6:4, 6:2, 6:3. - Doppel: Curren/Denton (Südafrika/ USA) - Günthardt/Taroczy (Schweiz/Ungarn) 7:5, 2:6, 6:1. EISHOCKEY

EM der Junioren in Norwegen: Gruppe A. Schweden – Schweiz 6:2, Finnland – Norwegen 12:1. – Gruppe B: UdSSR – Frankreich 18:4, CSSR – Deutschland 12:3.

GEWINNZAHLEN Auswahlwette "6 aus 45": 20, 36, 37, 38, 40, 44, Zusatzspiel: 29.

(Ohne Gewähr)

#### SCHACH / Robert Hübners Gegner Wassili Smyslow: Ausgebildeter Opernsänger und bereits 1957 einmal Weltmeister

Am Sonntag solite in Velden/ lörthersee das Viertelfinale im chach-Kandidatenturnier zwichen dem deutschen Großmeiter Robert Hübner und Wassili myslow aus der Sowjetunion eginnen. Gestern stand noch Icht fest, ob heute gespielt werlen kann. Smyslow leidet unter riner Grippe, der Arzt schrieb ihn rank. im Kandidaten-Tumier verden zehn Partien gespielt; ver zuerst 5,5 Punkte erreicht, ieht in die nächste Runde ein. Sewinnt Hübner, trifft er auf den lieger der Begegnung Torre Philippinen) – Ribli (Ungam). Für das Halbfinale qualifiziert ist be-eits der Russe Garri Kasparow. ies Kortschnoi (Schweiz) - Porlisch (Ungam).

 ◆ Wassili Smyslow feiert am Donnerstag dieser Woche bereits seinen 62. Geburtstag. In den 70er Jahren war er fast schon vergessen. Seine große Zeit waren die 50er Jahre, in denen er hinter Michail Botwinnik der zweitbeste Spieler der Welt und für ein Jahr Weltmeister war (1957–1958). Un-ser Foto zeigt die beiden beim WM-Kampf im März 1958 (links Smyslow), den Botwinnik gewann.

WELT-Mitarbeiter Ludek Pachman, selbst Schach-Großmeister, hat Smyslow oft getroffen und wurde sein Freund. Er zeichnet ein Porträt des ausgebildeten Opernsängers. Pachman wird für die WELT auch die wichtigsten Partien zwischen Hübner und Smyslow kommentie-



### Als der verliebte Wasja am Strand "Wo ist Anna-Maria" sang ...

hatte die Charkower Oper Wasja stand. Er nabe damit wasja eine hatte die Charkower Oper Wasja attraktive Amerika-Reise vermasein Angebot gemacht. Er wollte meine Meinung hören, er stand vor der Frage: Ein Leben für die Musik (er ist ausgebildeter Bariton) oder ein Leben für den Schachenat Jah ein Leben für den Schachsport. Ich habe ihm geantwortet, er sollte ver-zweiten für sich entschieden hatte. suchen, beides zu tun und sich im Seit dieser Zeit kam Wasja zu kei-Zweiselsfalle für die Musik ent- nem weiteren Kampf um die Weltscheiden. Wasja hat anders ent- meisterschaft... schieden und recht behalten.

Schon zwei Jahre später, als der Nachfolger des verstorbenen Weltmeisters Aljechin ermittelt wurde, belegte er in einem Turnier der fünf damals besten Spieler den zweiten Platz hinter Michael Botwinnik, aber vor Keres, Reshevsky und Euwe.

Botwinnik verteidigte seinen Titel 1954 gegen Smyslow mit Mühe und Not. Er erreichte ein Unentschieden, was nach den damaligen ben ein gefühlvoller, poetischer im Schach schreckliche Patzer).
Regeln noch für den Weltmeister Mensch. Wir waren gute Freunde Nur ein einziges Mal habe is

Wasja, der ausgebildete Opernsänger, war schon immer ein Freund der Poesie. Auch im Schach erfreut ihn die Schönheit sten. Aber er ist Realist genug, um blanca. mit einem wirksamen ökonomischen und positionellen Stil zu spielen. Gelegentlich verfaßt er Schachprobleme, das ist so etwas wie der künstlerische Bereich dieses Spiels.

Wasja ist auch im täglichen Le-

und wurde Weltmeister. Kurz da- daß ich einiges mit ihm erlebte. der Schach-Olympiade in Lugano, nach beschwerte sich seine Frau Einmal hat er sich in Havana tief in wenige Wochen nach der sowjetibei mir darüber, daß Botwinnik ein 17 Jahre altes Mädchen aus schen Okkupation der Tschechokam. Und er ärgerte sich über mei-ne Antwort auf seine gesungene Frage: "Sie hat Hausarrest, ist eingesperrt für zwei Wochen." Er bat mich um diplomatische Hilfe als Dolmetscher. Ich konnte Anna-Marias Familie davon überzeugen, daß es hier um gefühlvolle Poesie und nicht um etwas Unanständiges ginge. Das Mädchen durfte das Haus verlassen, Wasja war glücklich und gewann prompt das Gedächtnisturnier zu Ehren des groeinzelner Kombinationen am mei- ßen kubanischen Spielers Capa-

> Um die Politik hat sich Wasja nie gekümmert, er war nie Mitglied der Partei. Den Lenin-Orden, den er 1967 verliehen bekam, erhielt er ausschließlich wegen seiner großen Leistungen im Lieblingsspiel von Marx und Lenin (beide waren Nur ein einziges Mal habe ich

Ich habe Wassili ("Wasja") Smysbei mir darüber, daß Botwinnik bei mir darüber, daß Botwinnik saß ich im selben Restaurant wie die zwölfköpfige sowjetische Dele-gation. Plötzlich erhob sich Wasja, kam zu mir und sagte: Ludek, Sie sitzen hier so alleine, kommen Sie doch an unseren Tisch." Ich ging mit großem Vergnügen

und wurde unverzüglich in eine Diskussion mit dem politischen Chef der Delegation, ZK-Mitglied Serow, gezogen. Im Laufe dieser Debatte gingen alle Mitglieder der sowjetischen Mannschaft eindeutig auf meine Seite über. Genosse Serow wurde wütend und verjagte mich wieder vom Tisch. Wasja begleitete mich mit tieftraurigen Blicken. Unsere lange und enge Freundschaft wurde hinter die Schranken der Politik verwiesen.

Wasja war in den 70er Jahren fast vergessen, jetzt ist er wieder Teilnehmer des Kandidatenturniers. Eine unglaubliche Leistung, Kann entschied. Drei Jahre später be (wir sind" wage ich nicht zu sa- Wasja bei einer heftigen politi- man überhaupt im Alter von 62 siegte Wasja seinen großen Rivalen gen, er könnte ja Arger kriegen), so schen Debatte erlebt. Es war bei Jahren erfolgreich um den WM-

Titel kämpfen? Der ehemalige deutsche Weltmeister Emanuel Lasker belegte im Alter von 67 Jahren bei einem Weltturnier (Moskau 1935) noch den dritten Platz. Aber damals war das Handwerk der Profis im Weltschach bei weitem nicht so hart wie heute.

Wenn es einer in diesem Alter schaffen kann, dann Wasja Smyslow. Seine psychische Verfassung war immer hervorragend. Er verliert nie die Selbstbeherrschung, auch dann nicht, wenn seine Ohren dunkelrot werden. Das ist beim Schach ein untrügliches Zeichen für eine fast unerträgliche Spannung in bestimmten Situationen. Smyslow hält es aus, stundenlang am Brett zu sitzen, wenn andere spazierengehen und nicht die Geduld und Energie haben, sich so lange auf eine Partie zu konzentrie-

Wird Robert Hübner gewinnen können? Ich wünsche ihm nicht nur viel Glück (Freundschaft hin, Freundschaft her, wenn ein Vertreter meines Landes um den Titel kämpft), ich gebe ihm auch die besseren Chancen - wenn er den Wettkampf psychisch stark durch-

### Errang in Frankreich Weltruhm: Lino Ventura

### Ein sympathischer Bulle

Es gehört schon allerhand Mut dazu, als weltbekannter Film-star zuzugeben: "Am liebsten sitze ich in Pantoffeln in meinem Wohnzimmer." Lino Ventura, Frankreichs "Harter vom Dienst", hat ihn; es ist die Freimütigkeit eines Mannes, der nicht durch Cocktail-Geplauder und publicityträchtige Nightclub-Besuche zum Star wur-de, sondern – auf der Leinwand – durch seine Fäuste, durch seine Kompromißlosigkeit und dadurch, daß er seine Grenzen erkennen kann: "Ich bin kein Schauspieler,

#### Die Filziaus - ZDF, 19.30 Uhr

ich bin Lino Ventura", sagte er einst zu einem Journalisten. Er stellt sich selbst dar, basta. Und dazu brauchte er keinen Schauspielunterricht, braucht heute noch keinen Schminkmeister, nicht einmal einen Agenten. An-ders als viele Weltstars, die nur mit einem "Hofstaat" existieren können, ist Lino Ventura ein "Ein-Mann-Unternehmen". Er wählt persönlich seine Rollen, läßt sich nach eigenem Ermessen seine Tex-te in den Drehbüchern umschrei-ben, handelt selber seine Gagen aus - und kümmert sich den Teufel um den Rest. Ob sein Name groß oder klein auf den Filmplakaten erscheint, ob ein Filmpartner vor ihm genannt wird, das ist ihm egal. "Ich unterzeichne einen Vertrag, arbeite dann vor der Kamera, und damit hat sich's." Image-Pflege – das Wort ist ihm ein Greuel.

So untypisch diese Haltung für die Filmwelt ist, so untypisch ist auch die Karriere des Erfolgs-schauspielers. Zu allem schien er bestimmt, nur nicht zum Leinwandhelden. In Parma in Italien wurde er 1919 geboren. In der Schule war er schlecht, und nach

Eine Anklage, die aus den Bildern selbst kommt, aus der grauen- und angsterfüllten Atmo-

sphäre, in der sich das große Ster-

ben breitmacht. Eine Anklage wi-

der den Krieg, die mit wortreichen pazifistischen Moralbombarde-ments nichts gemein hat und dafür

um so sicherer unser Gewissen

trifft. Eine Anklage gegen den täg-lichen Krieg auch, den wir, wie Autor Timothy Findley sagt, "mit

unserer Umgebung auszutragen

haben". Und gerade deshalb keine

Anklage gegen den Menschen, von dem – trotz allem – der Begriff der

Menschlichkeit zu Recht abgeleitet

Der Roman "Der Krieg und die

Kröte", in zwölf Ländern erschie-nen, von Robin Phillips verfilmt

und von der ARD nunmehr ausge-

strahlt, läßt diese Menschlichkeit

in aller Pein und Grausamkeit all-

gegenwärtig sein und zieht so ei-

nen unzerreißbaren Faden des Tro-

stes durch die düstere Szenenfolge.

Wie da der junge Robert Ross (von

Brent Carver mitreißend wiederge-

einer Lehre stand ihm nicht der Sinn. Als er mit seiner Mutter nach Frankreich kam, da versuchte er alles mögliche, bloß keine richtige Ausbildung. Er war Zeitungsver-käufer, Liftboy, Aushilfsmechaniker und sogar Rausschmeißer in einer Bar. Achtzig Kilo Lebendge-wicht sorgten für Respekt bei den Kunden. Später stieg er in den Ring, wurde Catcher und errang sogar einen Titel als Europameister. Dann kam der Rückschlag: Lino Ventura, der damals noch Li no Borrini hieß, brach sich im Ring ein Bein. Er begann, seine ehemaligen Ringkollegen nun zu managen, und wurde Promoter. Ehefrau Odette verkaufte Baby-Wäsche.

Er war bereits 35 Jahre, als er zufällig für den Film entdeckt wurde. Man suchte damals in einem Film mit Jean Gabin und Jeanne Moreau einen "sympathischen Bullen" für eine Nebenrolle. "Ich hielt das für eine einmalige Angelegenheit und wollte eigentlich sofort wieder zum Catcherring und zur Baby-Wäsche zurück." Immerhin hatte das Ehepaar Ventura vier Kinder, und die wollten versorgt

Doch der Film gab ihn nicht wieder her. Mit "Lino" hatte man einen "Typ" entdeckt, und der wurde nun an die Front geschickt. In "Der Gorilla läßt schön grüßen" wurde ihm eine Rolle so passend auf den Leib geschneidert, daß der ehemalige Catcher gleich zehnmal diesen "Gorilla" spielen mußte. Dann kamen "Fahrstuhl zum Schafott", "Der Mann aus Granit" oder "Der zweite Atem" und weitere sechzig Filme bislang. Und damit floß auch das Geld in Hülle und

Dennoch - das Glück des Selfmade-Mannes ist nicht ungetrübt. Großverdiener Ventura - eine halbe Million Franc Gage pro Film -muß mit einem familiären Schick-

geben) ins Feld zieht – mit dem Mut dessen, der entschlossen ist, die Brücken zum alten Ich abzu-

brechen, nachdem seine kranke

Schwester, die er gepflegt hatte, gestorben ist -, wie er zu einem mutigen, kameradschaftlichen,

wersierten Soldaten wird, sich je-

doch der brutalen Wirklichkeit um

ihn herum niemals assimiliert, sich

ihr mit seinem Inneren immer kraftvoller entgegenstemmt, ohne ihr freilich letztendlich gewachsen

zu sein – das ist hier mit einer seltenen Empfindsamkeit und Ein-fühlung auf Leinwand und Bild-

schirm gebannt, jenseits aller Schlagworte und ideologischen

Durchaus ein pessimistisches

Stück, soweit es die Menschen in

tungen zeigt, und doch bei allen Tönen der Sinnlosigkeit und des

Todes mit leisen Klängen der Hoff-

nung durchsetzt - einer Hoffnung

HERMANN A. GRIESSER

freilich, die ganz in uns liegt.

Pharisäertums.

hren gesellschaftli



lmage-Pflege ist ihm ein Grevel:

salsschlag fertig werden. Seine zweitjungste Tochter Linda, heute 24, ist geistig zurückgeblieben, Fol-ge einer Gelbsucht als Baby. Als er sie das erste Mal in einem Heim ablieferte, erlitt ,der Harte vom Dienst" einen Schock. "Die Unterbringung von geistig Behinderten ist unmenschlich", empörte derten ist unmenschlich", emporte sich Ventura. Er gründete – ohne publizistischen Aufwand – die Hilfeorganisation "Schneeglöckchen". Jahrelang wußte so gut wie niemand, daß sie fast ausschließlich von Lino Ventura finanziert wurde. Bis eines Tages nur noch der Filmruhm weiterhelfen konnte: Venturas Organisation wollte bei Paris ein Heim für geistig be-hinderte Kinder eröffnen. Die Nachbarn wehrten sich vehement dagegen, daß in ihrer Nachbar-schaft "Verrückte" untergebracht werden sollten. Es kam zum Prozeß. Und nun, als es um das Wohl dieser Kinder ging, gab Ventura seine Zurückhaltung auf. Er ließ wissen, daß er hinter dem Projekt steht. Die Empörung legte sich, das Heim konnte eröffnet werden. Es

hatte, wie immer, gesiegt.

JOCHEN LEIBEL

war wie im Film - der "Gorilla"

# Der "Entertainment Channel",

ein Pay-TV, das zu gleichen Teilen RCA Cable Inc. und Rockefeller Center Cable Inc. gehört und u. a. in Los Angeles, Dallas und Minnea-polis empfangen werden kann, wird am 31. März nach neun Monaten mangels Abonnenten-Interes-se eingestellt. Die Abschlußbilanz des Kanals weist Schulden in Höhe von 34 Millionen Dollar auf. Nur etwa 50 000 Abonnenten waren bereit, monatlich acht bis zwölf Dollar Gebühren zu zahlen (Zum Vergleich: Das Pay-TV "Home Box Office", der größte Anbieter in Amerika, zählt elf Millionen Kun-

Das ist der zweite Konkurs in der Kabelfernseh-Industrie innerhalb eines halben Jahres: Im vergange-nen November hatte CBS Cable, ein kulturelles Service-Programm. mit einem Schuldenberg von mehr dungen eingestellt. Der Vorsitzen-de des "Entertainment Channel", Arthur R. Taylor, will im Frühsommer mit einem neuen Programm beginnen, das durch Werbeeinnahmen finanziert werden soll.

#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 Topesschou, Topesthemen 10,25 Na, so was! 11.10 Köche, Kaiser, Kommunisten

16.10 Tagesschau 16.15 Die Marveili-Show

Unterhaltungssendung für Kinder 17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15 An hellen Tagen

17.00 Stock, Land, Flus

Lieder aus Karnten Wenn die Kämtner zusammentransport of the state of the s sudictisten österretchischen soh-deslandes kommen 400 Chöre. Für die wiederaufgenommene Sen-dereihe "An hellen Tagen" fand H. B. Theopald einen Männerge-sangverein in der kleinen Ort-schaft Obermillstatt.

schaft Obermillstatt.

21.00 Report

Widerstand gegen Nachrüstung –
Bürger proben die Gewaltlosigkeit/Kirchen gegen Bundesregierung – die Konflikte um die Ausländerpolitik/"Der Sozialismus ist tot"
– der polnische Philosoph Leszek
Kolakowski zur Lage in Polen.
Moderator: Franz Alt

21.45 Dallas

21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
25.00 Kulturweltspiegel
Moderation: Hansjürgen Rosen-

Die Grande Dame des indischen Tanzes Rukmini Devi / Theaterexperiment in Schweden/Torgas Tagebücher/Marilyn als Musical Redaktion: Sabine Rollberg

# 11.55 Unschor 12.10 Wie würden Sie entscheiden?

12.55 Presseschat 13.00 Togetschau

16.00 heute 16.04 Mosqii 16.35 Die Yogelsche 17.00 houte 17.08 Tole-Illustriente

Zu Gast: Gitte
17.50 Das kann ja helter werden
Saubere Nachbarn, ja bittel
Anschl. heute-Schlagzellen
18.20 Mein Name ist Hase Trickreiches mit Bugs Bunny

19.30 Die Filzkors Franz-ital. Spielfilm, 1973 Mit Lino Ventura und Jacques Brei Anschließend: Ratschlag für Kinogänger "The King of Comedy" von Martin Scorses», vorgestellt von Hubert Hasl-

sese, vorgestellt von Hubert Haslberger

21.00 heute-journal

21.20 Die Bonner Runde
Thema: Welche Zukunft hat der
organisierte Liberalismus in der
Bundesrepublik Deutschland?
Unter der Gesprächsleitung von
Johannes Groß wird der Vorsitzende der FDP, Hans-Dietrich Genscher, von den Journalisten Joachim C. Fest (Frankfurter Allgemeine Zeitung) und Prof. Eberhard
Jäckl (Universität Stuttgart)
befragt.

22.20 Apropos Film

22.20 Apropos Film
Hauptthema: In den USA beurteilt
eine neue Kaste von Kritikem Filme nur nach ihren finanziellen
Erfolgschanzen.

23.05 Sport aktuell Tischtennis-Europapokai Finale der Landesmeister

WEST 18.00 Telekolleg Geometrie (12)
18.30 Sesamstraße
19.00 Aktuelle Stunde

20.00 Tagesschau
20.15 Sport-Piatz
Sorgenkind – nein dankel
Behinderte trelben Sport
21.00 Klimbim (29) 21.45 Landesspiegel Kultur im Gespräch

Vorgesehen: ein Studiogespräch mit dem Tenor Peter Schreier 22.15 Deutscher Alltag Zurückgeben, was man erhalten

hat . . .
Zwei Schriftstellerinnen: Beate
Morgenstern in Ost-Berlin, Inge
Pingler in Hannover
25.00 Letzte Nachrichten

NORD

18.80 000 Sesamstraße 18.50 Welle und Wind Begegnungen im Hochland schottischen

19.15 Science Report (12) 19.30 Landwirtschaftliche Genossenschaften Einer für alle . . . (1) 28,15 Die Sprechstunde Fasten - oder "einfach weniger"?

Fahrerflucht 21.45 Juristen-Stammtisch Datenschutz – was muß der Staat

vom Bürger wissen? 22.30 Das Gruselkabinett: Der ungebetene Gast US-Spielfilm, 1944

60.05 Letzte Noch HESSEN

18.00 Sescinstraße 18.50 Doctor Snuggles 18.55 Die Maus auf dem Mars

### 19.00 Herrchen gesucht 19.30 Alitogssorgen im Gespräck 20.00 Tagessekon 20.00 Togesschat 20.15 Billy im Abseits

21.55 Sanierung is Siena 22.40 Der rote Pressezur Der Fall Münzenberg -- Propagar

SÜDWEST

18.00 Sesamstraße
18.30 Telekolleg 1
Geometrie (12)
19.00 Les Gammas! Les Gammas!
19.30 Die Sprecistunde
Nur für Baden-Württemberg
20.20 Forum Südwest
21.20 Ravensberger Moritheater
Nur für Rheinland-Pfalz
20.20 Guten Abend aus Mainz
Nur für des Saarland
20.20 Magazin Saars

20.20 Magazin Saar 3 21.20 Antiquitäten von mor Mode der 20er Jahre

Gesamt Südwest 3 21,35 Heimat Dt. Spielfilm, 1938 Regie: Carl Froelich

BAYERN 18.15 Die Sendung mit der Maus 18.45 Rendschau 19.00 "Lebon in Fülle" 19.30 Muskel-Spiele

21.00 Die Spred Die Gesundheitsküche 21.45 Z.E.N. 21.50 Detektiv Rockford: Anruf genügt Rosendahl und Gilda Stern sind

22.55 km Gespröch 25.55 Rundschau

### Forschung mit Vorurteilen: Karl May im Visier

### Der letzte Großmystiker

Es ist nicht zu übersehen: Der wohl wirkungsmächtigste deutsche Schriftsteller, Karl May (1842-1912), kommt siebzig Jahre nach seinem Tode und nach nun über vierzehn Jahren punktueller Forschung durch eine eigene Karl-May-Gesellschaft zu höchsten lite-raturgeschichtlichen Ehren. Kein Geringerer als der Suhrkamp-Ver-lag (Herausgeber Helmuth

lag (Herausgeber Helmuth Schmiedt) hat es übernommen, die neuesten Aspekte und Ergebnisse der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Winnetou-Autor zu einem lesenswerten Materialien-Band zusammenzufassen. Damit wird freilich auch das Bild einer Forschung deutlich, die trotz im-menser Aktivitäten eigentlich

nicht von der Stelle kommt.

Das mit viel Sachkenntnis (und einem Fehlgriff: Klaus Manns zügellose und unwidersprochene Gleichsetzung Hitler = Karl May) zusammengestellte Buch enthält, neben historischen Wirkungszeug-nissen von Robert Müller, Ernst Bloch und Peter Handke, im Hauptteil exemplarische Studien zum Phänomen Karl May – vorwiegend aus den Veröffentlichungen der May-Gesellschaft. Heinz Stolte, Arno Schmidt, Claus Roxin, Volker Klotz, Helmuth Schmiedt und Hans Wollschläger zeigen, mit welch intensiver Sisyphusarbeit dem sächsischen Vielschreiber inzwischen zu Leibe gerückt wird. Eine mit bemerkenswerter Objek-tivität von Jürgen Wehnert erstell-te "Textgeschichte Karl Mays" macht mit den wahrhaft barbarischen Editionspraktiken von Mays posthumen Verlegern bekannt, durch die Mays Einschätzung als bloßer Lesefutterlieferant für An-

spruchloseste nur allzu reiche Nah-rung erfahren hat. Die Untersuchungen belegen vor allem, daß "Mays Werk sich in vie-ler Hinsicht jeder gängigen Einord-nung zu entziehen droht", und daß er sich "seine höchst privaten Nie-derlagen und Demiitigungen mit beachtlicher Präzision von der Seele schrieb" (Schmiedt). Doch ist das so neu nicht. Schon in den zwanziger Jahren erkannten May-Forscher "Spiegelungen" aus Mays Leben in den Werken, und Arno Schmidt entdeckte schon 1957 die diversen Leseebenen im Alterswerk des Radebeulers. Nur weiß man jetzt alles viel genauer, hat zu tieferem Einblick weitere und ex-aktere Belege aus einer geradezu detektivischen Beschäftigung mit dem sächsischen Amadis hinzugeholt.

So erschließen die neuen Erkenntnisse über das psychologische Woher und Wohin der May-Texte viele neue Wege und machen den Schriftsteller Karl May trans-parenter und auch in seiner ganzen Widersprüchlichkeit verständlicher. Doch werden dadurch nicht die Dürftigkeit der Sprache Mays in vielen seiner Erzählungen, we-der seine mit aberwitziger Frechheit verfaßten Kolportage-Romanoch seine Traktate aus den Marienkalendern in irgendeiner Weise erträglicher oder gar akzeptabel. Es werden damit auf einem Umweg lediglich Gründe, quasi Entschuldigungen für den Autor und seine Trivialität – sowie für seine Leser – gefunden. Und was

da am Beispiel May deutlich wird hat Modellcharakter für nahezu al-le Autoren und Produkte aus dem Bereich der trivialen und Unterhal-

Bereich der trivialen und Unterhaltungsliteratur von Simmel bis Jerry Cotton.

Die Karl-May-Gesellschaft und ein Spiegelbild ihrer Arbeit ist die ser Suhrkamp-Band – sollte sich endlich einmal aufgerufen fühlen in eine Richtung vorzustoßen, in der Karl May nicht ausschließlich als Forschungsobjekt der Psychoanalyse vereinnahmt wird. Es sollte sich in seinen Schriften doch auch etwas anderes finden lassen als nur "Anamnese Material" des ohnehin nicht mehr zu heitenden, weil 1912 verstorbenen Schriftstellers. Karl May wird dank dieser Forschung inzwischen zweifellos differenzierter gesehen, ist durch die Arbeit, wie sie sich hier präsentiert, aufgewertet und in vielfacher Hinsicht von Fehlurteilen befreit worden. Doch den ihm zustehen den Platz in der Literatur (wie be absichligt) hat May noch nicht er den Platz in der Literatur (wie be-absichtigt) hat May noch nicht er-halten (dazu fehlt es außerden an einer Öffentlichkeitsarbeit, die sich vom Segeberg- und Kaugum-mi-Karl May distanziert).

MI-Kari May distanziert.

Vor allem fehlt aber immer noch
die entschieden entscheidende Bewertung – und sei es nur für einzelne Werkpartien. Die abwägerd krihe werkpattent Die abwagen antischen Ansatzpunkte aus Hans Wollschlägers May-Monographie (Diogenes) sind inzwischen einer Art Heiligsprechung auf höchstem Niveau gewichen. Eine Tatsache



Entzieht sich jeder gängiges Ha ordnung: Karl May (1842–1912)

die Helmuth Schmiedt als Herausgeber nicht außer acht läßt, wenn er feststellt, daß die Beschäftigung er lesisteint, das die beschänigung mit May eine "bemerkenswerte Mi-schung aus Fan-Fanatismus und seriöser Forschung" ist, die droht, in "hernmungslosen Positivismus" auszuarten.

Somit beherrscht weiterhin Arno Schmidts auch in diesem Band wiedergegebene apodiktische Zensur das literarische Urteil über May: "Man beschränke sich, ich rate gut, strikt auf diese beiden (Bücher) Im Reiche des Silbernen Löwen und Ardistan und Dschinnistan: Hier sieht man May, als das was er ist: der bisher letzte Großmystiker nuseres Literatur! Der

Rest ... ist Schweigen."

Das steht nun bereits seit 1956 unwidersprochen im Raum. Setzt die May-Forschung nicht endlich weitere Maßstäbe in literarästhetischer Hinsicht, bezeichnet sie nicht endlich das gut, was gut ist, und tadelt eindeutig den Kitsch und Schund als solchen, wird man bald mit Shakespeare sagen müs-

sen: Much ado about nothing GERHARD KLUSSMEIER

#### **ADRESSEN**

3352 Einbeck 1, Merkur Direktwerbeges., PF 206, Tel. 0 55 61 / 31 41, FS 9 65 624 KARL TREBBAU, 5000 Köln 51, Postl. 51 10 50, Tel. 02 21 / 38 04 14, FS 8 882 058

KRITIK

Leise Klänge von Hoffnung

**AIRTAXI** 4000 Desseldorf 30, Executive - Charter Travel Air, Tel. 02 11 / 4 21 66 08 oder

**ALUMINIUMSCHIEBELEITERN** sendorf 1, Fa. Philipps-ideal-Leitern, Friedensweg 15, Tel. 0 54 02 / 31 44 ANLAGE- UND FINANZBERATUNG

**ANRUFBEANTWORTER** B·I·V·G, Neu-, Gebraucht-, Kauf-, Miet-, Reparaturersatzgeräte, Goethestr. 12, 3 Hannover 1, T. 05 11 - 1 74 81 AUS- UND FORTBILDUNG

sa 1, H. ERNSER, Bauhemenmodelle, Gladbacher Straße 38, Tel. 0 21 01 /

2388 Bad Harzberg 1, Akademie f. Führungskräfte der Winschaft, Amabergstr. 22, Tel. 0 53 22 / 7 30 AUSBILDUNG U. ERFAHRUNGSAUSTAUSCH BÚRO 73 Essingen, VIV VERBAND m. AKADEMIE, Stöckenbergweg 30, T. 07 11 - 37 80 07

**AUSKUNFTEIEN** m - Wuppertal, CREDITREFORM, an 107 Orten in Deutschland, und 6000 FrankturtM. 18, Schimmelpleng GmbH, Postiach 1 57 20, Auskünfte wei

IMMOBILIEN, KAPITALANLAGEN, INFORMATIONEN 8520 Erlangen, Tel. 0 91 31 /3 10 51, Dipt.-Kfm, G. Kempe, Rathermustr. 20 **AUTOLEASING** 

AUSTRALIEN /

2000 Hamburg 50, Beerenweg 5, Hansa Automobil Leasing GmbH, Tel. 0 40/ citar-autolessing GmbH, TeL 0 62 21-3 70 71 **AUTOMARKT** 

7000 Stuttgart 1, alle Cabrio-Verdecka, SPEED + SPORT, Postf. 4 12, Tel, 07 11 / 47 57 96, Tx. 7 22 311 BLOCKHÄUSER

3658 Frankenberg-Haubern, WAGRÖ-Blockhäuser. Tel. 0 64 55 / 5 55 BLOCKHÄUSER - FERIENHÄUSER HUNSRÜCKER HOLZHAUSBAU, Emil Theis KG, 5449 Leideneck, T. 0 67 62 - 3 03 6200 Wiesbaden, Eichelhäherstr. 33, Polar-Blockhaus GmbH, Tel. 0 61 22 / 63 55

**CABRIO-VERDECKE** 7 Stutt. 1, Speed + Sport, alie Verdecke, PF 412, Tel, 07 11 / 47 57 96, Tx. 7 22 311

CAMPING-RESERVIERUNGEN **8000 Mänchen 40,** TOURIEX GmbH, Karl-Theodor-Str. 55, Tel. 0 89 / 3 00 80 88

3000 Harmover 1, TCM, Goetheetr, 12, Tel. 05 11 / 1 51 51, Adressen, Programmle-rung für IBM / 23 / 34 und Sirfus 1, Rechenzentrum für FIBU. Lohn, Warenwirt-schaft, Nachtelle. u. a., Schulung als Bildungsurlaub in Zusammenarbeit mit Refa, Zubehör, Papier, Diekettan u. a.

ENERGLEBERATUNG 2900 Hamburg 73, RENORGA GmbH & Co., Künnekastr. 22, Tel. 0 40 / 6 78 35 45

**FACHSCHULEN** #252 Aliötting/Oth., Postfach 2.28, Staztil. anerk. Hotelberufs-Fachschule, Tel. 0.86 71/7 00 10 Disch. Angestellten-Aksd. e. V., Bildungswerk der DAG e. V., Holsterweil 5, 2 HH 38, Tel. 0 40 / 34 91 51, Durchweit 3 49 15-2 81

FERIENHOTEL ZWISCHEN SCHWARZWALDTANNEN 7296 Addreshof bei Freudenstadt, 750 m, Hallenbad, Tel. 0 74 46 / 20 41

# **➤ Ein Wegweiser für WELT-Leser ←**

FERIENFAHRSCHULE 5378 Kall + 5372 Schleiden / Etfel, Ferienfahrschule eller Klassen. Dieter Züli, Tei.

GELDSCHRÄNKE ODER TRESORE 75 Karterette, Tresore + Heimsefee, BAUM-TRESORE, Abt. 3, Tel. 07 21 / 61 40 180 HAARAUSFALL

4800 Dortmund, Haar-Praxis Klassen, Deutschlands größte Praxis für Haar-Prothetik, Wise-Str. 20, Tel. 02 31 / 52 74 74 **HOTEL AN DER ROMANTISCHEN STRASSE** xxrg c. T., Hotel Goldener Hirach, Tel. 0 98 61-20 51, Tx. 6 1 372

HOTEL MIT AUSGEZEICHNETER KÜCHE **5300 Bonn 2, Rhei**nhotel Dreesen, Tel. 02 28 - 38 40 01, Telex 08 85 417 HOTEL MIT LÄNDLICHEM CHARME kenbof, 5768 Altenhellefeld, im Hochsauerland, T. 0 29 34-10 12

HOTEL FÜR IHRE GESCHÄFTSREISE **4 Düsseldorf, Hotel Fairport, Niederrheinstr. 162, T. 02 11 - 45 09 56. Tx. 8 584 033.** Degwoo<del>r (Konferenzy Jo</del>l)

IHR HOTEL ZWISCHEN NORD UND SÜD Hotel Götz, 7590 Achern, Sonne-Eintracht Achern, Hauptstr. 112, Telefor 0 78 41 / 64 50, Telex 7 52 277 **IMMOBILIENMAKLER** 

5 KBin 1, Albert Wolter RDM, Wallreipletz 9, T. 02 21 - 23 37 27, Tx. 8 882 932 3922 Wedemark 10, Tel. 0 51 30 / 44 58, DM 24,- POSTELLA BUNDES-IMMOB.-ADRESSBUCH IMMOBILIEN UND KAPITALANLAGEN IN AUSTRALIEN 8520 Erlangen, Tel. 0 91 31 / 3 10 51, Dipl.-Kim. G. Kempe, Rathenaustr. 20

INTERNATE, GYMNASIEN, PRIVATSCHULEN 1423 Bad Saches, Pädagoglum, Bad Sachsa, T. 05523/1001 - Intern Gymnasium
3036 Bossitz, Freie Waldorfschule, Landschulheim Benefeld, Tel. 0 51 61 - 40 21
8308 Bossitz, Freie Waldorfschule, Landschulheim Benefeld, Tel. 0 51 61 - 40 21
8308 Bossitz, Freie Waldorfschule, Landschulheim Benefeld, Tel. 0 52 61 / 23 4 41 1 54
8270 Gusssersbach-Lantssheck, Internat Aggertee, T. 0 22 61 / 2 34 76
4700 Hamm-Heessen, internatsgymnasium, Tel. 0 23 81 - 3 40 42 - 43
4925 Kalletai, Schloß Varenholz, Genztagbresisch-Intern. Tel. 0 57 55 / 4 21
2341 Langeoog, Gymnasium mit Internation, Postf. 13 05, Tel. 0 49 72 / 3 16
2341 Langeoog, Internatis-Resischule, Postfach 13 05, Tel. 0 49 72 - 3 16
CH-9000 St. Gallen, Inst. Rosenborg f. Mädchen u. Jungen, Abitur im Haus
2352 3t. Peter, Nordsse-Internat, Gymnasium und Resischule, Tel. 0 4 63 : 4 00
4331 Warsen, Private Schulen Krüger m. Internat, Fel. 0 54 04 / 20 24 / 25
3342 Wallinges/Hochsauerland, Upland-Internate, Haupt-, Realschule und Gymna-3542 Willinged/Hochseuerfand, Upland-Internete, Heupt-, Realschule und Gymna-sium b. z. Abitur f. Jg. u. Md. Mit Ski-Internet f. Leistungssport, Tel. 0 56 32 / 66 37

INKASSOUNTERNEHMEN Aachen - Wuppertal, CREDITHEFORM, an 107 Orten in Deut

Wertwart
Berlin 19, WIRTSCHAFTSINKASSO, Spandeuer Damm 42, Tel. 0 30 / 3 22 39 02
6109 Darmstadt, MERKUR INKASSO-INSTITUT, Postf. 11 07 67, Tel. 0 51 51 / 2 67 25 -- der leistungsfähige Partner für Großauftraggeber.
2009 Hamburg 1, Schimmelpteng GmbH, Inkassosbinilung, Amsinckstr. 45, Tel. 0 40 - 23 73 81, und weitere 12 Inkassoburos in ganz Deutschland

KLIMA / KÄLTE / LÜFTUNGSBAU

4902 Bad Salzsfien, Weisshaar Willimepumpen, Tel. 0 52 22 / 8 20 98-99, Tx. 9 312 199 4509 Dortmund, Eberrecht GmbH & Co. KG, Am Uhlenhorst 4, Tel. 02 31 / 71 60 48 5180 Eschweiler, Polenz GmbH, Tel. 02 40 3 / 2 50 15 + 2 50 16, Tx. 6 32 163 7814 Gengenbach, Eishaar, Kälin-Kilma-Ladenbau, Tel. 0 78 03 / 42 64, Tx. 07 52 795 8031 Gliching, Polenz GmbH, Landsberger Str. 8, Tel. 081 05/22575, Tx. 5213.269
2000 Hamburg, Polenz GmbH, PF 50 12 45, Tet. 0 40 / 8 80 40 31, Tx. 2 13 800
3000 Hamburg, Gärtner KG, Berliner Allee 47, Tet. 05 11 / 85 10 65-68
7500 Kartsruthe, Polenz GmbH, Tel. 07 21 / 46 86 10, Tx. 7 825 724
6802 Ladenburg, Michael Eisenhoter GmbH, Kilma, Tel. 0 82 03 / 50 95, Tx.

3070 Langen, Polenz GmbH, PF 15 46, Tel. 0 81 03 / 7 30 21-22, Tx. 4 15 022 KONGRESSE, TAGUNGEN 8000 Frankfurt, Congress Centrum, Auditorium Monte Carlo, Informationsbüro Monte Carlo, Mainzer Landstr. 174, Tel. 06 11 / 73 05 39 Fürstemtum Monteco, Stastliche Zentrale für Tourisamus und Kongresse, 8000 Frankfurt, Mainzer Landstr. 174, Tel. 08 11 - 73 05 39

LEASING 8900 Angeburg, IL, Investitionegüter Leasing, Nibelungenetr. 1, T. 08 21 / 51 00 77, Tx. 05 33 527

4150 Krefeld, GGA Lassing, Schönwasserstr. 216a, Tel. 0 21 51 / 5 80 48-49 4150 Krefeld, DTL Doutsche Tischler-Lassing, Schönwasserstr. 216a, Tel. 0 21 51 / 5 80 48-49 MESSEBAU/MESSESTÄNDE + ZUBEHÖR 69 MD, ZARFL + PARTNER GmbH. Messebeu - Großkotos - Dizz. Tel. 0 62 21 /

MÜNZFACHGESCHÄFTE / GROSS- UND EINZELHANDEL / AUKTIONEN idorf, MÜNZHANDLUNG RITTER, Bastlonstr. 10, T. 02 11 -32 50 24, Tx.

PSYCHOLOGISCH-STATISTISCHE TEXT AUSWERTUNG ZUR MEINUNGSFORSCHUNG U. PR Olpi.-Psych, E. C. Kuller, Forschung + Beratung, Max-Planck-Str. 76, 28 Bramen 33, Tel. 04 21 - 25 23 70

**PSYCHOLOGISCHE BERATUNG** Privat-Praxis für individual + Analytieche Psychologie, Seminare, Persönlich-keitsstruktur, Bewerberberatung u. a. P. Macidewicz, Humboldtstraße 64, 4050 Mönchengladbach I, Tel. 0 21 81 / 18 32 70, und Trogerstr. 57, 8000 Milinchen 80,

REFORM-SPEISEÖLE 7274 Halterbach, Reform-Ölmühle GmbH, Postfach 16, Tel. 074 56 / 18 83

ROLLTORE / KRAFTBETÄTIGTE TORANLAGEN 5064 Rēsrath-Hoffnungsthal, Grießmann GmbH, Tel. 0 22 05 / 19 37-52 25. Telax 8 87 957, techn. Überprüfung und Wartung gemäß den Richtlinken der Berufsgenossenschaften, ständig erreichber durch Eurosignal, Versicherungs-schäden, Reparaturen in der Bundesrepublik innerhalb vor 12 Stunden.

Informationen über den Wegweiser für WELT-Leser "WER-WAS-WO" erhalten Sie durch DIE WELT Anzeigenabtellung, Kalser-Wilhelm-Straße 1, 2000 Hamburg 36, Telefon 0 40 / 3 47 44 40 und 0 40 / 3 47 41 28.

erscheint wöchentlich

SAUNAANLAGEN FECHNIER — Sauna — Solsrien, 7170 Schwäbisch Hall, Raiffelserutraße 7, Tel. 07 91 / 21 16 SEEBESTATTUNGEN

2900 Hamburg 1, Erste Deutsche Reederei, A. d. Alster 11, Tel. 0 40 / 2 80 20 80 SEMINARE YA-Akademie 10:r Führen und Verkaulen -- Verkaufsleit 6231 Suizbach b. Frankfurt, Hauptstr. 123, Tel. 0 61 96/2 70 01

SENIOREN-WOHNS/TZE \$100 Garmlech-Partenkirchen, ROTES KREUZ-Betreuungsgesellschaft mbH, Seniorsnuhssitz Parkirleden, Mittenwalder Str. 17-23, Tel. 0 88 21 - 5 30 45 8000 Kemptes, ROTES KREUZ-Betreuungsgesellschaft mbH, Senioren-Ruhesitz Hosfelmäyr-Park mit Pflegestation, Haus L, Hisberstr. 8, Tel. 08 31 / 20 41 KREUZ-Betrauungsgesslischaft mbH, Senioren-F sgestation, Haus L, Hieberatr. 6, Tel. 08 31 / 20 41

SENKRECHT-LAMELLEN 2 MH 13, auch gebraucht geg. neu. Dr. Haller + Co, Hansastr. 38, Tel. 040/442222

SILVESTER-GROSSFELIERWERK \$532 Bad Windshelm, F. Ströbel GmbH., Feuerwerkerel, Postf. 2 13, Tel. 0 98 41 /

SPRACHSCHULEN / SPRACHKURSE 5000 K&in 1, BLS Sprachechule, Hohenzollernring 5, Tel. 02 21 / 24 42 00 **SQUASHANLAGEN** 

SCHAUFENSTER-FIGUREN FIGUREN-JUNG KG., Kir Mode und Sport, Museen und Private, von 80,- bis 1200,-DM, 8510 FüntivBay., Kalserstr. 168-170, Tel. 08 11/7 80 87, Telex 6 22 929 SCHWEIZER VERMÖGENSVERWALTUNG

burg 90, Squash Court Service GmbH, Tel. 0 40 / 77 27 45-46

CH-8894 Zürick, MWB Vermögensverweitung-Aktiengesellschaft für den Mittel-stand, Langstr. 21, Tel. 0 04 11 - 2-41 24 55 / 56, Tx. 00 45 - 6 13 685, spezielsleit TAGUNGS- UND KONFERENZHOTELS 8730 Bad Klesingen, Hotel KUR-CENTER, Tel. 09 71 / 8 11. Telex 0 672 837 2198 Caxhaven-Dubnes, Hotel Seekst, Hallenbed, Telefon 0 47 21 / 4 70 65 - 67 4781 Hams-Rhysers, BAS Rastinase Rhysen-Nord, Tel. 0 23 85 - 35 85 od, 83 00 6108 Milhital (bei Dermstadt-Eberstadt), Rest. Burg Frankenstein, Tel. 0 61 51

6290 Wellburg/Lebo, SchloShotel Wellburg, Tel. 0 64 71 - 3 90 98, Tx, 4 84 730 TOUPETS / PERÜCKEN

Brehmer GmbH, 2800 Sremen, Perkstr. 116, Tel. 04.21/34.30.16, deutsche Maßarbeit, Brehmer-Top-Center im gesamten Bundesceb., Anachritten anfordern USA-KAPITALANLAGEN US-FARMLAND und VERWALTUNG, HUBER FARM SERVICE INC., 5050 Poplar Ava., Memphia, Tenn, 38157 USA, Tel. 0 91 / 7 57-22 30 HUBER TRELIMAND AG, Lavaterstr. 78, CH-8027 Zürich, Tel. 00 41 / 1-2 02 91 77

vermieter ferienhäuser / Ferienwohnungen 8092 Milnohen 40, TOURIEX GmbH. Kerl-Theodor-Str. 68, Tel. 0 89 / 3 00 80 86 VERMÖGENSVERWALTUNG IN DER SCHWEIZ

CH-8984 Zärich, MBW Vermögensrerwaltung-Aktiengesellschaft für den Mitteistand, Langstr. 21, Tel. 0 04 11 - 2 41 24 55 / 56, Tx. 00 45 - 8 13 686, spezialielert auf bankgeprüfte quellenstaustritele sFr-Anlagen; auch Ansperprogramme. VERWALTUNG YON EIGENTUMSWOHNUNGEN

UND HÄUSERN 62 Wiesbaden, Muno & Partner, Kais.-Friedr.-Ring 71, T. 0 61 21/52 40 43\*

WERBEARTIKEL 4 Düsseldorf 31, Petra Lück Werbeartiks!, Postf. 34 02 54, Tel. 02 03 / 74 12 88 ZEITUNG\$AU\$SCHHITTBŪRQ\$ 5300 Sonu, Hermes R. Severin, Weberstr. 92, Tel. 02 28 - 21 91 28 1000 BerSn 45, Der Ausechnitt, PF 45 02 80, Tel. 0 30 / 7 72 70 02, Tx. 1 83 538

ZÜNDHOLZWERBUNG 2722 Visselhövede, von Deylen ZÜCLAM GmbH, PF, 249, Tel. 0 42 62 - 7 74, Tx. 2 4 301

هكذا من النصل

### irog<sub>my</sub> Des Luders Ranküne

A.W. - Krach in der Rommeltadt Stuttgart. Der Vater des )berbürgermeisters Rommel, ler berühmte Generalfeldmarchall des Zweiten Weltkrieger hwin Rommel, soll nämlich lemnächst auf den Brettern der Virttembergischen Staatsthes-er Bühnenheld werden, negatier Bühnenheld, versteht sich. Der Arbeitstitel des in Aussicht enommenen Stückes spricht lände: "Der Lieblingsnazi."

Der Oberbürgermeister ist em-ört. Der verantwortliche Stutt-arter Intendant Heyme hingeen versichert mit frommem Auenaufschlag, die Wahl des Stük-es habe überhaupt nichts mit er Tatsache, daß Rommel jun. berbürgermeister von Stuttgart ei, zu tun. Er, Heyme, sei "rein ufällig" auf das Stück gekom-

Wer's glaubt, wird selig. Alle ektoren der Angelegenheit deu-n auf eine gezielte Provokation. er liberal gesinnte (CDU)Oberirgermeister soll verhöhnt und ≥rausgefordert werden. Der Au-

tor des Stücks ist ein gewisser Martin Luder, ein durchsichtiges und bezeichnendes Pseudonym, hinter dem möglicherweise Hey-me selber steckt. Diesem hat die Stadt seinen Vertrag nur bis 1985 verlängert, und so will er sich wahrscheinlich rächen. Zeitpunkt und Vorwand der Rache sind gut gewählt,

Manfred Rommel hat auch schon die Contenance verloren und in Richtung Heyme von "Fa-schisten ohne Hakenkreuz" ge-sprochen, "die rücksichtslos über die Würde anderer Menschen hinwegtrampeln". Vor Tisch las man's anders. Da hat Rommel so manchem, der sich noch sehr viel rüder provoziert sah. ins Gewissen geredet, man müsse doch "li-beral" bleiben und dem Künstler-völkchen seine Freiheit lassen. Fremde Erfahrungen und eigene Erfahrungen sind eben zwei ver-schiedene Paar Schuh.

Dennoch bleibt festzuhalten: Heymes Coup ist ein schlimmes Beispiel von Illoyalität und Geschmacklosigkeit. Warten wir nun auf das obskure Stück. Wenn es, was zu befürchten ist, ideologische Scheuklappen trägt und Geschichte klittert, hat sich der Intendant als rachsüchtiger Ranküneschmied entlarvt.

ankfurt: "Wassa Schelesnowa" unter Dresen

### Jicht Klasse, nur Kasse

kis "Wassa Schelesnowa" st aktuelles Deutsch einge-ht. Da begründet der Bruder Hauptfigur, warum er Jungge-ist: "Vier Jahre habe ich mit r Frau gelebt, mehr war nicht Solche Modernisierung ht den Kohl nicht fett.

Kohl. Denn die Revolutionä-Rachel (Susanne Granzer) aus zweiten Fassung des Stückes mentiert an den Verhältnissen ier alles und alle beherrschen-Wassa (Elisabeth Schwarz), mt heimlich aus der Emigra-zurück und will ihr Söhnchen ehmen. Doch Wassa gibt ihren el, den Erben ihres Reedereieriums, nicht heraus. Rachel ert gegen die "Klasse", die Untergang verdammt ist. Das nur Sinn, wenn die Exponender Klasse, obwohl persönlich enehme Menschen, das ge-chtliche Verhängnis nicht aufen können. Nun findet sich r im Stück kein einziger inte-Mensch, und hier ware statt olution eine Sintflut fällig.

> beginnt gleich mit einem d, beziehungsweise erzwunge Selbstmord. Wassa zwingt ihversoffenen Mann (Gerhard chy), sich zu vergiften, damit Anklage wegen Mädchen-ndung vom Gericht kassiert len muß. Ferner pflegen durch mysteriöse Unfälle Schwierigkeiten teedereibetrieb werden per Be-hung überwunden. Auch die etarier, die Hausbesorgerin a (Heide Simon) und der her-eisternde Krotkich (Michael ling) bedienen sich ausgiebig. kich hat Anna längst schon in Hand, und als Wassa mitten in Expansionsplanen unerwar-tirbt, schafft die treue Anna, den Arzt zu rufen, wieselflink e Bündel Banknoten beiseite. ewig besoffene Bruder der sherrin (Martin Schwab) wühlt åstert im Tresor, und die hin-

lolf Dresen hat für seine zutretende Rachel, Schwiegertoch-frankfurter Inszenierung von ter und Mutter des Erben, besteht kis "Wassa Schelesnowa" auf der Erbschaft und schimpft ihn schneidend einen Dieb. Dieser Zirkus tobt um die noch warme Leiche herum. Nur zwei minderjähri-ge Töchterchen, die zurückgeblie-bene Ludmila (Ingrid Fink) und die aufsässige, halb revolutionäre Natalja (Astrid Kramer), stehen hilflos bei der toten Mutter.

> Die Inszenierung überzeugt nicht. Wassa als erfolgreiche eiskalte Unternehmerin braucht der steckbrieflich gesuchten Schwie-gertochter nur lächelnd mitzutei-len, daß der Erbe Rußland nicht verlassen wird; Rachel kann die zaristische Justiz nicht zu Hilfe rufen. Daß die beiden sich immer wieder hysterisch anschreien, ist also ein Stilbruch. Die versoffenen Männer fallen ausgiebig durchs Gelände, Stühle fliegen munter umher, die Töchterchen fressen oder brüllen oder weinen - es wäre ein bravourõses Kunststück, in dem unaufhörlichen Tumult die totale Einsamkeit aller erscheinen zu lassen, die auch durch die kalte Herrschaft Wassas nicht aufzuhe-ben ist. Aber das ahnt nur, wer hinterher scharf nachdenkt. Besser wäre es gewesen, wenn die Regie vorher scharf nachgedacht hätte.

Auch die Tatsache, daß es sich um episch ausgebreitete Zustands-bilder und nicht um ein zielendes Drama handelt, verlangt eine Re-gie, die nicht durch unaufhörlichen Aktionismus Dramatik vortäu-schen will. So aber kam ein Unterhaltungsstück mit Krimitouch ohne Detektiv heraus.

Ein folkloristischer anzüglicher Song, den die traditionsverachten-de Revolutionärin Rachel wider-lich finden soll, geriet reichlich al-bern und diente schließlich Michael Greiling zur Vorführung von Geigenspiel und tanzakrobatischer Leistungsfähigkeit. So wie diese Einlage jetzt ist, sollte sie besser gestrichen werden. Das Publikum goutierte die Unterhaltung durch ein mittelmäßiges Stück, das nicht gut inszeniert ist. RUDOLF KRÄMER-BADONI

im 75. Geburtstag des Dichters Albrecht Goes

### Vecken, was sein könnte

中 2 4 2 4 数 6. A 4 **是 2 4g** Wurttemberg geboren wurde, sicht nur seiner Herkunft, son-such seiner lebenslang begten geistigen Haltung nach ein wabe. Aus einem Pfarrhaus innend und den bekannten , t über die Seminare in Schöntal

**新** 医数数不管的



FOTO: ERICA LOOS PFORZHEIM

u Urach sowie das Tübinger it gehend, kam auch er ins arramt. Ähnlich wie Mörike, m er sich zutiefst von Weiter, alt und über den er schon 1938 te Biographie schrieb, war auch Pfarrer in schwäbischen Dorfgeinden. Der Zweite Weltkrieg brie ihn als Lazarettpfarrer an e Ostfront

In der deutschen Literaturlandhaft kommt Albrecht Goes, der 53 vom Pfardienst beurlaubt nde, um sich seinem dichteri-hen Werk widmen zu können, a eigener, persönlich geprägter atz zu. Von Mörike unterscheidet

n Schwabe durch und durch. Der Dichter Albrecht Goes, der 22. März 1908 in Langenbeutin-der in seiner Lyrik, seinen Essays und Betrechtungen mit dem Zeit-losen auseinandersetzt, so ist er doch auch für die vielfältigen Probleme, die den Menschen in der technischen Welt unserer Jahrhunderthälfte bewegen und bedrohen, aufgeschlossen. Mehr noch: Er möchte "wecken, was sein könn-

te", wie er selbst einmal sagte. Eines seiner ersten Bücher, Betrachtungen unter dem Titel "Von Mensch zu Mensch" (1949), deutet an, daß er bemüht ist, eine Brücke zwischen den Menschen zu schla-gen. Dies ist ihm auch in hohem Maße durch die Art und Weise, wie er sein Werk gestaltet hat, gelun-gen. Der nach Gehalt wie nach Form traditionsbewußte Lyriker und Erzähler ("Unruhige Nacht", 1950; "Das Brandopfer", 1954), der mit der Vergangenheit wie mit der Gegenwart vertraute Deuter, der sich stets einer einfühlsamen, sensiblen, unintellektuellen Sprache bedient, gewann in den Jahrzehn-ten nach dem Zweiten Weltkrieg einen weiten Leserkreis.

Wie er den Zeitgenossen die Wer-ke Goethes, Schillers, Hölderlins, Mörikes und Hebels vermittelte, so führte er sie auch zu Hesse, Carossa und Martin Buber, denen er freundschaftlich verbunden war. Nicht zu übersehen bleibt, daß er den Menschen die Musik Bachs, Mozarts und Beethovens, die ihn selbst geformt hat, mit seiner Spra-che nahebrachte. Das Gültigste seines Schaffens hat der S. Fischer Verlag in sorgfältig ausgewählten Sammelbänden vorgelegt, so 1963
Prosa und Verse in dem Band
"Aber im Winde das Wort" und
1976 unter dem Titel "Tagwerk". In
dem 1978 erschienenen Buch Lichtschatten Du" ist noch einmal das ganze stille, humanitäre Pathos von Goes nachzuerleben.
OTTO HEUSCHELE

in den Genuß desselben kommen.
Der Grund: Auch die bildenden

Später Beifall: "Der Kreidekreis" von Alexander Zemlinsky an der Hamburgischen Staatsoper

### Jubel hinter dem eisernen Vorhang

هكذا حدة القمل

So geschieht es in Hamburg, wo man in der Staatsoper den "Kreidekreis" spielt: Auf Befehl des jungen Kaisers von China, das in der Nähe von Wanne-Eickel zu liegen scheint, treten Alexander Zemlinsky, der Komponist, und Herbert Wernicke, von Beruf Re-gisseur, die beide behaupten, die einzig wahren Väter des Werkes zu sein, gegeneinander auf. Sie sollen das Kind ihres Geistes, die Oper, mit Gewalt an sich ziehen, aus dem vermaledeiten Kreidekreis kräftig heraus. Dadurch wird sich, so hofft der Richter und Kaiser, schon zei-gen, wer der richtige Vater des Werkes ist.

Und so geschieht es. Wernicke reißt den "Kreidekreis" an sich. Damit hat er gegen Zemlinsky, den Sanften, verloren. Er hat sich selber entlarvt. Der Vater der Oper vom "Kreidekreis" ist eindeutig Alexander Zemlinsky, und dem wird denn auch am Ende reicher Beifall zuteil. Freilich - dieser Beifall kommt

fünfzig Jahre zu spät. Er gilt einem Werk, das alle Zeichen eines "Nachlasses zu Lebzeiten" trägt. "Der Kreidekreis" wurde im Schicksalsjahr 1933 in Zürich ur-aufgeführt, nachdem die geplante Serienpremiere in gleichzeitig vier deutschen Städten durch die Machtergreifung der Nazis geplatzt war. Zwar erlebte das Werk des 62jährigen noch einige vereinzelte Aufführungen auf deutschem Boden, den der Jude Zemlinsky indessen notgedrungen verlassen mußte. Er ging zurück in seine Geburtsstadt, nach Wien. Er floh aus ihr 1938 nach Amerika, wo er 1942 entwurzelt, vereinsamt, resigniert starb.

Viel von dieser späten Resignation allerdings scheint auch schon vorab aus dem "Kreidekreis" aufzuklingen, wenn auch in der kunstreichsten Form. Zemlinskys Oper ist ein Kammerspiel mit musika-lisch vielfach gebrochener Stimme.

Je lebhafter Zemlinskys Werke nun auf die Bühne zurückdrängen, desto stärker sind Überraschung wie auch Befremdung. Mit jeder Oper scheint Zemlinsky ein radikal anderer geworden zu sein, doch dies bei Fehlen jedes musikalischen Radikalismus. Zemlinsky lief mit durchaus eigenen Schritten offenbar stets mit dem Zeitgeist. Doch die Richtung des gemeinsamen Laufes wie auch sein Ziel bestimmte er nicht.

Mit dem "Kreidekreis", seiner letzten vollendeten Oper, scheint er ins Gefolge des seinerzeit gängi-gen Songspiels zu geraten, dem er freilich die feinste und zartfarbigste Auslegung gibt. Mitunter meint enten Kurt Weill aufklingen zu

Man muß den ersten Teil dieser Filmserie aus Frankreich, "La

Boum - Die Fete", nicht unbedingt

gesehen haben, um die Fortset-

zung zu verstehen. Aber wer

Claude Pinoteaus liebenswert fre-

che Komödie über die Irrungen

und Wirrungen einer Gruppe von

Pariser Teenagern vor knapp ei-nem Jahr im Kino schon genossen

hat, wird an diesem zweiten Teil

mit dem Titel "La Boum II - Die

Fete geht weiter" erst recht seinen Spaß haben. Denn der ist noch amisanter, noch treffsicherer in

Wieder geht es um die kindlichen

und nicht mehr ganz so kindlichen Probleme der jungen Vic. Das Mädchen steht kurz vor dem Ab-

itur, zählt inzwischen knapp 16 Jahre und befindet sich auf der Schwelle zum Erwachsensein. So-

phie Marceau spielt dieses junge Ding, das es mit sich selbst, seinen Eltern und einem Häuflein von

Verehrern nicht eben leicht hat,

mit soviel unverbildet natürlichem

Charme, daß es eine wahre Wonne

François (Claude Brasseur) und die elegant unterkühlte Françoise (Bri-

gitte Fossey), müssen mit allerlei

Sorgen fertig werden. Während sie sich im ersten Teil von "La Boum" ständig gegenseitig betrogen, ha-

Zu den größten Kulturmäzenen Zin Polen gehörten früher (natür-lich unter streng kommunistischen Vorzeichen) die Gewerkschaften

Damit ist es jetzt vorbei. "Solidari-tät" ist verboten, und die neuen Staatsgewerkschaften haben kein

Im Klartext heißt das: Zahlrei-che Chöre, Orchester, Balletts,

Folkloregruppen, Theater- und Malgruppen auf Betriebesebene wurden aufgelöst und ebenso viele

Betriebs-Kulturhäuser. Auch viele

Kultur-Instrukteure", alles Hoch-

schulabsolventen von Musik-, Kunst- und Theaterhochschulen

stehen zur Zeit brotlos auf der Stra-

ße, wie der "Tygodnik Kulturalny" (Kulturwochenzeitung) zu berich-

Auch das KP-Organ Trybuna Ludu" wies kurzlich darauf hin,

daß von den 1200 organisierten bil-

denden Künstlern Polens die mei-

sten jetzt am Hungertuch nagen.

Zwar hat der "Nationale Kulturrat"

einen Auftragsfonds für Künstler gebildet, doch gibt die "Trybuna"

unumwunden zu, daß nur wenige

in den Genuß desselben kommen.

ten weiß.

Polen: Die Armee übernimmt Mäzen-Rolle

Einsatz für den Admiral

Auch Vics Eltern, der smarte

ist, ihr zuzusehen.

den Pointen als Teil 1.

Immer mit Großmutter



hören. Doch aufs Ganze gesehen trügt der Schein. Zemlinskys eigenwillige und eigenständige Mischung aus gesprochenem und ge-sungenem Wort, aus Melodram und lyrisch mächtig aufrauschen-der Szene durchdringt ein Stück von durchaus eigenem Reiz

Es gründet auf Klabunds seinerzeit sehr erfolgreichem, für Elisabeth Bergner geschriebenem Schauspiel, das auf eine altchinesi-sche Fabel zurückgreift, die noch für Brechts "Kaukasischen Kreidekreis" fruchtbar wurde. Zemlinsky hat aus ihm indessen keine musi-kalisch fettleibige Chinoiserie ge-macht. Er hat sich mit Farbtupfern eines fernöstlichen Kolorits begnügt, das aber stark genug ist China als Handlungsort atmosphärisch zu suggerieren. Nur Herbert Wernicke suggeriert es nichts. Den Blick streng auf die Jahreszahl 1933 gerichtet, inszeniert er den "Kreidekreis" wie ein unbekanntes Stück von Marieluise Fleißer: "Die Chinesen in Ingolstadt." Die Kunst Zemlinskys im "Krei-

dekreis" ist wiederum groß. Die Übergänge von der Sprache zum zartfarbig pulsierenden Melodram sind höchst reizvoll. Die kurzen Szenen werden stets als ein musikalisch Ganzes zusammengefaßt, was Wernicke, den großen Verdeutlicher des Offensichtlichen, dazu bringt, alle fünf Minuten den Vorhang fallen zu lassen. Bei ihm

ben sie für außereheliche Liebelei

en in La Boum II" keine Zeit

mehr. Beide stecken so tief in ihren

Berufen, daß sie zu Hause nur noch

kurze Gastspiele geben, und Frei-zeit für sie ein Fremdwort ist. Eine wichtige Rolle in diesem

Kino-Reigen aus Flirts und erster

zarter Liebe, aus Eheproblemen, Schulstreß und Wachstums-schmerzen spielt, wie schon im er-

sten Teil, auch wieder die Groß-

mutter. Frankreichs große alte Schauspielerdame Denise Grey verkörpert diese lebenslustige wei-

se Frau, die an die guten Feen im

Märchen erinnert. Poupette, schon weit jenseits der sechzig, ist nicht nur ein Ausbund an Lebenserfah-

rung, sondern auch an Tempera-

ment. Wie sie noch durch das Le-

ben und durch diesen Film wirbelt, das raubt nicht nur ihrer Enkelin

Vic den Atem. "La Boum II" ist ein Film wie ein

Feuerwerk. Spritzig, sprühend, vi-tal. Pinoteau versteht es glänzend, seinem Publikum ein köstlich

leichtes Menü zu servieren dessen

Ingredienzen typisch sind für die

französische Komödie bester Tra-

dition. "La Boum II - Die Fete geht weiter" erinnert an ein gelungenes Soufflé, nach dessen Genuß man

sich angenehm gesättigt, doch nicht überfüttert fühlt. MARGARETE v. SCHWARZKOPF

Künstler hätten zuviel Sympathie

für KOR und "Solidarität" gezeigt. Die Präsenz der Armee wird in

der offiziell geduldeten Kultur im mer mehr sichtbar. Ihre Rolle als Mäzen wurde gestärkt. An allen Kulturhochschulen ist die Uniform

am Vorrücken. Da ist der allmäch-tige "Militärkommissar", der Lei-ter des "Militärstudiums" (der je-dem Hochschulsenat angehört), da

ist sein zahlreiches Personal und da sind schließlich die "normalen" Studenten, die wöchentlich einmal

Uniform während des "Militärstu-

diums tragen müssen, Studen-tinnen inbegriffen.

Es ist wohl auch kein Zufall, daß

der GMD der Nationaloper Warschau, Robert Satanowski (einst

ahrelang GMD für Krefeld und

Mönchengladbach), Admiral d. R.

ist. Dies aufgrund der Tatsache,

daß er erster (Polit)Kommandeur

der ersten kommunistischen Kriegsmarine-Offiziershochschule

war. Und im Komponistenverband

waltet neuerdings Benedykt Kono-walow, einst Oberst der Luftwaffe

und Chefdirigent des Repräsenta-tionsorchesters der Streitkräfte.

JOACHIM G. GÖRLICH

spielt der denn auch geschäftig die Hauptrolle.

Zemlinsky läßt seine Oper (sie spielt bei Wernicke ohne Pause knapp zweieinhalb Stunden) in ein vollmundiges Finale münden: einen Zwiegesang der Liebe zwi-schen der armen Haitang und dem jungen Kaiser. Auf diesen musikalischen Höhepunkt wächst Zemlinskys Werk zielstrebig zu. Nur leider ist Wernicke gerade diese stimmstark herausgesungene Apotheose besonders verdächtig. Sie muß, wie es so schön heißt, "hinterfragt" werden, das tut Wernicke, indem er vorzeitig den eisernen Vorhang sich senken läßt. Hinter ihm schallen die Jubelstimmen der Liebenden nur noch über den Verstärker hervor. Wernickes Politprüderie will ihr

Opfer, und es ist zufällig wieder derselbe Zemlinsky wie schon bei den Nazis. Der Maulkorb der Regie verschließt Zemlinsky aufs neue den Singemund. Zu Wort zu kommen, unverstellt und ungegängelt, ist für Komponisten in Deutschland eben nicht einfach. Besserwisser und Tieferdenker fallen szenisch immer wieder mit vereinter Kraft über sie her.

Adam Fischer und das Philharmonische Staatsorchester lassen sich dadurch allerdings nicht einschüchtern – wenn Fischer sich auch als Dirigent die szenische Hinmetzelung der Finalmusik hätte verbitten müssen. Er gibt Zem-linskys Partitur ihre zarte Gewichtigkeit. Er läßt sie charaktervoll aufklingen. Er bewahrt ihr Trauer und Jubel. Gerade grobschlächtig und vulgär, wie Wernicke das Werk auslegt, klingt es unter Fischers Hand nicht. Er läßt es differenziert spielen, bewahrt ihm Originalität und klingende Apartheit. Ham-burgs Aufführung ist ein musikalischer Trumpf.

Dabei kennt das Stück durchaus manche Falle. Wird die sanfte Hauptrolle nicht mit einem innigen Sopran von höchster Intensität besetzt (sozusagen eine "Agathe-Stimme"), kippt das musikalische Interesse leicht dem brutalen Widerpart zu, der Ehefrau erster Klasse, die in Hamburg von Celestina Casapietra mit majestätischer Bös-artigkeit gesungen wird. Dagegen kann Beatrice Niehoff noch nicht recht an, ein lyrischer Sopran von guten Gaben, doch noch nicht je-nen der hier geforderten Außeror-

Werner Götz singt den Kaiser überzeugend und stentorhaft: ein Straussscher Bacchus in Generalsuniform. Hervorragend modelliert Guillermo Sarábia den millionen-schweren Mandarin Ma. William Workman gibt charaktervoll die Charakterlosigkeit eines Gerichtssekretärs zu erkennen

Die Fete geht weiter: Der Film "La Boum II" Bergisch-Gladbach: Der Kupferstecher Goltzius

### Ruhm römischer Helden

Kunstfertigkeit muß nicht das Gegenteil von Kunst sein, ebensowenig wie das bewußte Anknüpfen an die Vorbilder vergangener Zeiten und der Zeitgenossen zum tristen Epigonentum führen muß. Das beweist überzeugend das Werk des Hendrick Goltzius (1558-1617), und das läßt sich jetzt in einer Ausstellung der Villa Zan-ders in Bergisch-Gladbach nachprüfen, die sich allerdings auf sein Kupferstichwerk beschränkt – ergänzt durch einige Arbeiten seiner Schüler sowie durch ein paar Beispiele seiner Nachwirkung.

Zuerst fallen natürlich die be-rühmten und oft reproduzierten Stiche ins Auge: Die Rundbilder mit Stürzenden, die Goltzius nach Gemälden von Cornelisz schuf. Hier sieht man drei der inseesamt vier Blätter, die jene Männer aus der antiken Mythologie abbilden, die sich die Ungnade der Götter zuzogen und darum wieder auf die Erde geschleudert wurden.

Nie zuvor hatte ein Künstler menschliche Figuren in solchen Haltungen mit komplizierten Verkürzungen und Schattierungen derart meisterhaft gestochen. Sei es Tantalus, der mit verdrehtem Leib kopfüber in eine feurige rauchdurchzogene Unterwelt rauchdurchzogene Unterwelt stürzt, sei es Phaeton, der noch in der Haltung des Wagenlenkers dem Betrachter rückwärts entgegenzufallen scheint.

Auch die "Anbetung der Hirten". die nach Goltzius' Tod sein Stiefsohn Jacob Matham hatte drucken lassen, gehört zu den bekannten Stichen. Das unvollendete Blatt mit seiner raffinierten Lichtführung, ausgehend von der Kerze, die einer der Hirten nach vorn streckt, markiert einen Höhepunkt dieser

Goltzius verstand sich allerdings eher als Gebrauchskünstler, der lieferte, was gefragt war. Das konn-ten Reproduktionsstiche sein oder populäre Zyklen - wobei er anfangs dem Betrachter das Verstehen durch Namen im Bild und Verse unter der Darstellung er-Peichterte. Dazu gehörten die zehn "Römischen Helden", blattfüllen-de martialische Ganzfiguren auf er-höhtem Standort, zu deren Füßen im Hintergrund die Geschichte ihrer Heldentat erzählt wird. Das letzte Blatt dieser Reihe "Ruhm und Geschichte" schwelgt bilderrätselartig in Symbolen und Ver-weisen. Es macht deutlich, wie fremd uns das antike Bildungsgut geworden ist. Auch die Serie mit zwölf Heiligen, die seitlich im Bild ihrem eigenen Martyrium zuschau-en, macht bewußt, wie wenig uns noch die christliche Ikonographie

vertraut ist.
In dieser Ausstellung sind keine Entdeckungen zu machen. Sie fordert eher einen geduldigen Besucher, der bereit ist, sich in die Bilder zu vertiefen, ihre Geschichten zu entschlüsseln.

PETER DITTMAR Bis 24. April; Kempen: 1. Mai bis 5. Juni; Kleve: 3. Juli bis 28. August; Moers: Oktober; Katalog: 12 Mark.



In komplizierten Haltungen meisterhaft gestochen: "Phaeton" von Hendrick Goltzius, aus der Bergisch-Gladbacher Ausstellung

### **JOURNAL**

Karajan erhält hohe britische Auszeichnung

AP, London Der künstlerische Leiter der Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan, wird mit der höchsten britischen Ehrung im Bereich der Musik, der Goldmedaille der Royal Philharmonic Society, ausgezeichnet. Damit wird von Kara-jan der 70. Empfänger der 1870 erstmals vergebenen Medaille. Sie soll dem Maestro im kommenden Jahr während eines London-Gast-spiels der Berliner Philharmoniker übergeben werden.

#### Deutsche Kunst- und Filmtage in der Bretagne

AFP, Paris Künstlern aus der Bundesrepu-blik sind die in diesem Frühjahr zum erstenmal veranstalteten "Kunst- und Filmtage" in der bre-tonischen Stadt Quimper gewid-met, die vom 22. April bis 1. Mai stattfinden. Das Festival wird mit "Krieg und Frieden" eröffnet, einem Gemeinschaftsfilm von Volker Schlöndorff, Alexander Kluge und Heinrich Böll. In Quimper anwesend sind vor allem die Frauen unter den deutschen Filmern: Margarethe von Trotta, Helma Sanders, Jutta Brückner, Jeannine Meerapfel und Ulrike Öttinger. Die Kunst ist mit vier Ausstellungen deutscher Maler und Photographen vertreten, ferner ist ein deutsch-französisches Bildhauertreffen geplant.

Autorenwettbewerb für Handlungsballette

dpa, Berlin Die Dresdner Musikfestspiele haben für 1984 einen internationa len Autorenwettbewerb für Hand-hungsballette ausgeschrieben. Der Wettbewerb will das Entstehen neuerer Handlungsballette fördern, die den Menschen als schöpferisches Wesen, in seinem Verhältnis zur Gesellschaft und zu den Problemen der Epoche sowie seine Partnerschaftsbeziehungen in den Mittelpunkt stellen". Ange nommen werden nur abgeschlossene Partituren und die dazugehörenden Libretti. Einsendeschluß ist der 31. Januar 1984.

Wettbewerb in memoriam Arthur Rubinstein

Br., Tel Aviv

Bis zum 7. April findet in Tel Aviv der vierte internationale Arthur-Rubinstein-Wettbewerb statt, zu dem sich 49 Kandidaten aus 17 Ländern angemeldet haben. Aus der Bundesrepublik nebmen die Kandidaten Monica Gutman und Michael Korstick teil. Die Preisverteilung und das Gala-Abschlußkonzert der Sieger finden am 11. April in Jerusalem statt.

#### Geschworene beurteilen Marx-Erbschleicherin

AP. Santa Monica Die Geschworenen im seit zwei währenden Prozes gen die frühere Pflegerin und Vertraute des 1977 gestorbenenameri-kanischen Filmkomikers Grou-cho Marx, Erin Fleming, haben ihre Beratungen über Schuld oder Unschuld der Angeklagten aufge-nommen. Die Bank of America wirft Frau Fleming vor, ihren Einfluß auf den greisen Schauspieler ausgenutzt und sich so in den Besitz von rund einer Million Mark an Bargeld und Geschenken, darunter zwei Häuser und ein Luxuswagen, gebracht zu haben.

Truman-Briefe aus fünfzig Jahren veröffentlicht

AFP, Washington Harry S. Truman, 33. Präsident der Vereinigten Staaten (1945-1953), hat 1945 den Kriegseintritt der Sowjetunion gegen Japan in der Meinung befürwortet, daß da-mit der Zweite Weltkrieg ein rascheres Ende nehmen würde. Dies geht aus einem Brief hervor, den der Präsident im Juli 1945 von der Potsdamer Konferenz an seine Frau Bess schrieb. Die historisch aufschlußreiche Korrespondenz Trumans mit seiner Frau umfaßt etwa 1300 Briefe von 1910 bis 1953 und ist jetzt im Bundesstaat Mis-souri veröffentlicht worden.

Georg-Dehio-Preis an Oskar Seidlin

JBB, Esslingen Der Eichendorff-Forscher Oskar Seidlin erhält den mit 10 000 Mark dotierten Georg-Dehio-Preis der Künstlergilde Esslingen. Seidlin wurde 1911 in Schlesien geboren und lebt jetzt in Bloo-mington, Indiana. Die Ehrengabe von 4000 Mark geht zu gleichen Teilen an Roland Vetter aus Mainz und Sebastian Leicht aus Passau Den Förderpreis in Höhe von 4000 Mark erhält Paul Praxl. Die Verleihung findet am 6. Mai in Esslingen

Vesuv: Skelette bezeugen Schrecken des Ausbruchs AFP, Neapel Das bisher präziseste Bild jener

Schreckenstage im August des Jahres 79 n. Chr., an dem der Ausbruch des Vesuvs die Verschüt-tung der blühenden Ebene von Neapel verursachte, haben die vor zehn Monaten im antiken Herculaneum gefundenen Skelette ver-mittelt. Das Entsetzen und der Schrecken der letzten ohnmächtigen Fluchtversuche lassen sich einwandfrei an den Lagen der Knochen ablesen. Nach Laboruntersuchungen in den Vereinigten Staaten sind die Skelette von 20 Männern, sechs Frauen, zehn Kin-dern und zehn Tieren jetzt nach Italien zurückgekehrt

### Viele Fragen nach dem Drama von Gauting

Polizist erschoß 14jährigen / Staatsanwaltschaft ermittelt

PETER SCHMALZ, München Auf dem Rasen steht ein schlichter Tisch, darauf ein kleines Altarkreuz und Sakralgeräte. Der evan-gelische Pfarrer Jürgen Merki hebt beide Hände gen Himmel und bittet um Gerechtigkeit. Sein katholi-scher Amtsbruder Christoph Haberl neben ihm faltet die Hände zum Gebet. Viele der jugendlichen Teilnehmer dieser improvisierten Messe weinen. Sie stehen vor dem Jugendzentrum in Gauting an der Stelle, an der Stunden zuvor ein 14jähriger Hauptschüler von einer Polizeikugel tödlich getroffen wur-de. Der Todesschütze hatte den schmächtigen Jürgen Bergbauer für einen Einbrecher gehalten.

"Eine unglaubliche Geschichte". meint der Münchner Oberstaatsan-walt Heinz Schmidt. "Wir sind tief betroffen", sagt Alfons Metzger vom bayerischen Innenministerium. Noch ist nicht zweifelsfrei geklärt, warum ein Zivilfahnder des mittleren Dienstes, der als erfahrener Polizeibeamter gilt, gezielt auf den unbewaffneten Jungen geschossen hat. Der Schütze steht unter einem Schock und verweigert die Aussage.

Jürgen Bergbauer, der von seinen Freunden als "lustiger, origineller Spezi, dem immer was einfiel", beschrieben wird, hatte am Samstagabend im Elternhaus eines Freundes gefeiert. Um 22 Uhr soll-te er bei seiner Mutter zu Hause sein, doch erst eine halbe Stunde vor Mitternacht verließ er die Party. Ein 17jähriger brachte ihn mit dem Moped heim, aber Jürgen ging heimlich hinüber zum knapp 200 Meter entfernten Jugendzen trum, wo er oft als fast unschlagba-

rer Billardspieler brilliert hatte. Wollte der Junge in dem Heim übernachten, weil er Angst vor der Mutter hatte? Oder hatte er einen anderen Grund, in das Heim einzudringen? Fragen, auf die es keine Antwort mehr geben wird. Sicher aber ist, daß der Schüler sterben mußte, weil der Münchner Nobelvorort Gauting eine Einbruchsserie erlebt und die Polizei sich des-halb zum Sondereinsatz entschlos-

sen hatte. 25 Zivilbeamte lagen in dieser Nacht auf der Lauer, drei davon hielten Wache bei einem ebenfalls schon bestohlenen Radiogeschäft auf dem Nachbar-grundstück des Jugendzentrums. Sie sahen nach Mitternacht eine Gestalt im Hinterhof des Zentrums verschwinden und hörten wenig später das Klirren einer Fensterscheibe. Wie sich später heraus-stellte, hatte Jürgen die Scheibe zerschlagen und war ins Haus ein-

Die drei Beamten liefen getrennt ums Haus. Über das weitere Ge schehen liegen nur spärliche Ausschehen liegen nur spärliche Aussagen vor, da der Schütze schweigt. Oberstaatsanwalt Schmidt, der gegen den Beamten wegen Totschlagsverdacht ermittelt: "Ein Beamter sah plötzlich den Feuerschein." Es waren die drei Schüsse seines Kollegen, der offenbar ohne Warnung abgedrückt hat. Schmidt: "Es wurden keine Stimmen gehört." Ein Schuß drang in die Außenwand, zwei Projektile durchschlugen die Scheibe jektile durchschlugen die Scheibe des Parterrefensters, hinter dem Jürgen stand. Der tödliche Schuß streifte das Fensterkreuz und traf den Jungen am rechten Auge. Jürgen war sofort tot.

Jürgens Mutter erfuhr die schreckliche Nachricht von Jür-gens Freunden. Die Polizei meldete sich erst 14 Stunden später. Empörte und verzweifelte Ju-

gendliche sammelten sich um den Tatort, Kerzen wurden aufgestellt, Polizeifahrzeuge mit Pfiffen und Buhrufen empfangen. Seit Sonntag nachmittag hängt an dem Ju-gendzentrum eine schwarze Fahne

zum Gedenken an Jürgen. Innerhalb kurzer Zeit ist dies der dritte Fall in der Bundesrepublik, bei dem die Polizei einen unbewaffneten jungen Mann erschießt. In Hamburg hatte ein Zivilfahnder einen 18jährigen beim Abführen durch einen Kopfschuß getötet, in Augsburg wurde ein 19jähriger Banklehrling nach einer wilden Hetzjagd durch die Stadt gestellt Die Kugel aus einer Maschinenpi stole drang durch Kofferraum und Sitze in seinen Rücken.



WETTER: Kühl und regnerisch

"Feuert die Queen"

Die Tage der britischen Königin Elizabeth II. sind gezählt - wenn es nach dem Willen des Ortsvereins Colchester der englischen Jungsozialisten geht. Auf dem nächsten Parteitag der Jugendor-ganisation der Labour Party wol-len die Mannen beantragen, die "Monarchie zu feuern".

Erster Schritt

Rein theoretisch könnte eine 22jährige Börsenmaklergehilfin aus England Königin von Tunen ersi jedenfalls erledigte Caroline Mackenzie, als sie am Wochenen-

Wetterlage: Hinter einer nach Osten

abziehenden Kaltifront strömt Meeres-luft polaren Ursprungs nach Mitteleu-

LEUTE HEUTE de den tunesischen Ex-König Rechad al Mahdi (35) heiratete. Der heute als Börsenmakler in London lebende al Mahdi hatte sich noch als Zehnjähriger selber zum König gekrönt. Reiseglück

Ein gutes Ende fand die Reise des Segelfanatikers Wayne Dik-kinson aus den USA. Der 39jährige war vor viereinhalb Monaten mit einem badewannengroßen Boot zu einer Atlantik-Über-querung gestartet und galt seit Wochen als tot. Am Wochenende vurde er eher tot als lebendi eine einsame Insel vor der Nordwestküste Irlands gespült.



Das Bild makelieser Traumstrände trügt. Auch in der Karibik tickt eine Zeitbombe. Nach Jahrzehnten der Lässigkeit droht der exotischen See nur eine Umweltkatastrophe.

### Ein tropisches Paradies wird zur Kloake

Die Karibik treibt einer Umweltkatastrophe entgegen / In letzter Minute soll nun eine "Konvention" der Anrainer helfen

RALF PETER LAUCK, Cartagena Beim Stichwort Karibik denken Touristen und solche, die es wer-den wollen an Kokospalmen, wei-ße Strände und kristallklares Wasser. Einwohner und Experten den-ken an ganz anderes: Eine der paradisischsten Gegenden dieser Erde treibt mit Volldampf in eine Umweltkatastrophe. Am 24. März treffen sich die Vertreter von 27 Staa-ten, um in Cartagena/Kolumbien einen Vertrag zu unterzeichnen, der den Verfall der Paradieses auf-

Für viele ist aber auch die "Konvention von Cartagena" nur ein hilfloser Versuch zu retten, was längst verloren ist. Daß überhaupt seine Initiative ergriffen wurde, ist dem quirligen Jugoslawen Stjepan Keckes zu verdanken. Der Meeres-biologe wurde 1974 Chef der Sek-tion "Regionale Ozeane", Teil eines UNO-Umweltfragmentprogram-

Als Keckes damals seinen Job antrat, prophezeite man ihm einen Kampf gegen Windmühlenflügel Niemand war bereit auch nur einen Penny zu wetten, daß er all die verschiedenen Anrainerstaaten mit ihren so unterschiedlichen Problemen an einen Tisch bekommen die andere, immer in einem Wett-

CONSTANCE GUTACKER, Paris

Staub hat in Frankreich die Idee

Der Kampf gegen die Windmüh-len wurde zu einer Pokerpartie, bei der es galt, Länder mit den gegensätzlichsten Interessen davon zu überzeugen, daß nur gemeinsame Anstrengungen die Karibische See retten können. Die Wellen keines anderen Meeres laufen an so unterschiedlichen Stränden auf, wie in der Karibik. Da sind im Norden die US-Staaten Texas und Louisiana mit einem eher mäßigen Interesse an dem exotischen Gewässer. Im Süden liegen Guyana und Suri-nam, die Armsten unter den Armen. Dazwischen das von Guerrilleros aufgewühlte Zentralamerika, das wiederum eingerahmt ist von zwei Nationen, die sich vom Öl ihren Eintritt in den Club der Reichen versprachen: Mexiko und Venezuela. Gegenüber liegen, aufgereiht wie eine Perlenkette, eine Vielzahl von Inseln, auf deren zum Teil das Aufeinandertreffen von reichen Touristen und armer Beyölkerung zu immensen sozialen

#### Hauptproblem ist das Ol

Spannungen führt. Dazu kommen

häufig genug tobende Stürme und schwere Erdbeben.

Immerhin bis 1976 schaffte es Keckes diesen Staaten ihre gewürde. Doch Keckes schaffte es. Er meinsamen Interessen klar zu ma-flog von einer Seite des Ozeans auf chen. 1981 einigte man sich auf einen Aktionsplan, der jetzt als Konvention unterzeichnet werden

soll. Frankreich, das für die Antillen und Guyana spricht, erklärte sich bereit einen großen Teil der durchkreuzen. Kosten zu tragen.

Beim Kampf gegen die Meeres-verschmutzung haben die Sauber-männer der Karibik vor allem das Erdől im Visier. Zu einem Trauma für die Region wurde die Katastrophe von "Ixtoc I". Im Juni "79 explodierte die Ölbohrinsel, 80 Kilometer vor der mexikanischen Küste im Golf von Mexiko gelegen. Mehr als zehn Monate dauerte es, bis das Bohrloch im Meeresboden geschlossen werden konnte. In dieser Zeit gingen schätzungsweise mehr als 500 000 Tonnen Erdöl ab. Experten errechneten, daß etwa 15 000 Quadratkilometer vom Öl verseucht wurden.

Eben jene Experten wollen auch heute ein zweites Ixtoc-Unglück nicht ausschließen. Im Gegenteil: Die Karibik ist dabei, eines der größten Erdölzentren der Welt zu werden. Außer Mexiko und Venezuela, Texas und Louisiana gehö-ren heute auch Trinidad und Tobago zu den großen erdölproduzie-renden Ländern. Aber auch in Guatemala, Honduras, Surinam, Guyana, der Dominikanischen Republik, ja selbst auf Kuba und Ja-maika sind die Prospektoren optimistisch. Zusätzliche Gefahren für das Meer gehen von einer Armada von Supertankern aus, die die Karibik täglich in allen Richtungen

Doch das Öl ist nicht das einzige Problem von Stjepan Keckes. Die Länder der Karibik entwickelten sich auch zu einer der dichtest bevölkerten Gegenden der Erde. So drängeln sich etwa 1488 Menschen auf jedem der heißbegehrten Quadratkilometer der Bahamas. (Bundesrepublik: 248, Frankreich: 99) Immer mehr von diesen Menschen flüchten sich vom Land in die gro-Ben Städte, in der Hoffnung auf ein besseres Auskommen. Die Infra-strukturmaßnahmen in den Bellungszentren konnten mit dem rapiden Anwachsen der Bevölkerung nicht Schritt halten - und wo er überläuft, wird der Zivilisations müll ins Meer geleitet.

#### Gefahr durch Chemikalien

Die Landwirtschaft tut ein Übriges. Hunderttausende Tonnen von Düngemitteln und Insektiziden, die in Europa und den Vereinigten Staaten zum großen Teil längst verboten sind, werden hier über die Ernte gesprüht und in den Boden gepumpt, weil nur eines zählt: der Ertrag. Und da machen inmitten des kapitalistischen Umfeldes auch die Kollektivisten Kubas kei-Ausnahme: Die Insel schluckt jährlich 200 000 Tonnen Phosphat und 50 000 Tonnen Nitrate.

### Schauerliches aus dem Foltermuseum

Die Speisen, die dem Touristen im Restaurant von Madame Tussaud's Wachsfiguren-Kabinett angeboten werden, sind "einfach ein Skandal". So jedenfalls beurteilt sie Egon Ro-nay, Meisterkoch und Großbritanniens oberste Instanz in Sachen "Feinschmeckerei".

In seinem jüngsten Bericht, dem britische Restaurants alljährlich mit Zittern entgegensehen, holt er denn auch wieder zum Rundumschlag gegen die Londoner Küche aus. Sie sei ein Witz, über den die ganze Welt lache. Nur zwei der 38 wichtigsten Attraktionen der briti-schen Metropole treffen seinen Geschmack: die National Gallery am Trafalgar Square und die Tate Gallery an der Themse. Der Rest leiste "nur Schäbiges".

Dazu gehöre unbedingt auch das Zoo Café; und das Steak, das er im London Dungeon, dem Foltermu-seum aus dem Mittelalter, zu sch genommen habe, übertreffe an "Schauerlichem alles, was er im Museum gesehen" habe. Aber der Tiefpunkt war auch das noch nicht Ekelhaft" nämlich war die Pastete im Britischen Museum und eine "echte Schande", was ihm bei Madame Tussaud aufgetischt wurde.

### Großfeuer wütete im Deutschen Museum

AP, München
Ein Großfeuer hat gestern morgen das Deutsche Museum in München, eines der größten technischen
Museen der Welt, verwüstet. Nach
Mitteilung der Münchner Branddirektion wurde die im Keller des
Museums gelegene Schiifbausbteilung besonders stark betroffen. Der
Schaden an wertvollen Exponation Schaden an wertvollen Exponaten Schaden an wertvohen exponaten sei nicht abzusehen, hieß es. Der Gebäudeschaden allein wird auf mehr als eineinhalb Millionen Mark geschätzt. Unersetzliche Exponate wurden vernichtet, darunter zahl-reiche Schiffsmodelle in Vitrinen Die Hitzeentwicklung in der Schiff. bauabteilung war so groß, daß sich die Decke um 20 Zentimeter nach oben schob. In der über der Schiff. bauabteilung gelegenen Abteilung für Windmaschinen entstand ebenfalls großer Schaden. Durch Verru-Bung wurden auch umliegende Ab. teilungen des Deutschen Museums betroffen. Die benachbarte Berg-werksabteilung im Keller blieb un-versehrt. Die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt. Ein Passant hat-te aus dem Gebäude aufsteigenden Rauch bemerkt und die Wachmanner des Museums alarmiert

#### Bulgarien druckt Bibeln

In Bulgarien ist zum ersten Mal seit 1925 die Bibel wieder gedruckt worden, meldete die Nachrichten-agentur des Landes. Die Auflage von 27 500 Exemplaren soll bereits vergriffen sein.

#### Drei Tote bei Schiffsexplosion

Eine Explosion auf einem Schiff des französischen Bauunternehmens Bougues vor der Käste Kongos hat mindestens drei Tote und 32 Verletzte gefordert. Zehn Arbeiter werden noch vermißt. Das Schiff war für den Bau einer Ölbohrinsel eingesetzt. Ursache war offenbar ein plötzlicher Gasausbruch.

#### Ölaların vor Kuwait

Die kuwaitischen Behörden sind gestern dem Beispiel der Nachbarstaaten gefolgt und haben ange-sichts einer drohenden Ölpest für den Küstenbereich den Alarmzu-stand ausgerufen. Flugzeuge über-wachen die kuwaitischen Küsten-gewässer künftig auf Ölspuren.

#### Einreise erleichtert

dpa, Djakarta Touristen aus den Ländern der Europäischen Gemeinschaft können kunftig mit einem direkt bei der Ankunft ausgestellten einfachen Besuchervisum nach Indonesien einreisen und zwei Monate dort bleiben. Die neue Regelung wurde gestern von der neugeschaffenen Tourismusbehörde des Landes bekanntgegeben.

### F-16 abgestürzt

dpa, Hannover Ein britischer Düsenjäger vom vo F-16 ist gestern in der Nähe von Two F-16 ist gost Soltau in der Lüneburger Heide abgestürzt. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten und wurde nicht verletzt. Der Düsenjäger riß eine Schneise in den Wald und fiel neben eine Mülkippe.

#### Mutter lieferte Sohn aus

Verhaften konnte die Polizei in Wien den Mann, der in der vergange-nen Woche in der Damentoilette der U-Bahneinem elfjährigen Mädchen mit einem Beil zwei Finger an jeder Hand abgehackt hatte. Die Mutter des 30jährigen meldete sich bei der Polizei, nachdem sie ihn auf einem Phantombild erkannt hatte.

#### Wieder Pferd entführt

AFP, Argentan Der ehemalige Traber "Hurgo" ist aus dem Gestüt Cruchettes im französischen Departement Orne ent-führt worden. Das Pferd, das jetzt als Zuchthengst mehr als eine Million Mark im Jahr einbringt, war für die Dauer eines Rechtsstreits zwischen seinem früheren und dem jetzigen Besitzer in dem Gestüt untergebracht worden.

#### ZU GUTER LETZT

"Kopf hoch, FC Bayern Mün-chen Tröstet Euch mit Euren Alfa Romeos." Anzeige eines Münche-ner Autohändlers nach dem 1:1 von Bayern München gegen den Tabellen-Zehnten Eintracht Braunschweig.

### Sechzehnjährige wollen ans Steuer

In Frankreich regt sich Widerstand dagegen, das Mindestalter für Fahranfänger zu senken

Gebeng 🔛 Regen 🖅 Schnee. 🐼 Nebel. 🕰 Frodgren Ferring and Warmford and Kaltiers, annua Chitico babasan Linen gegien Luftstrades (1000mb-750mm)

Vorhersage für Dienstag: Ganz Deutschland: In Süddeutsch-land noch bedeckt und zum Teil länger anhaltender Regen. Sonst wechseind wolkig und wiederholt Schauer, teilweise auch mit Graupeln vermischt. Im Mittelgebirgsraum Schneefall.
Nachmittagstemperaturen um 7 Grad.
Nachts Abkühlung auf 2 Grad. Frischer bis starker Westwind mit stürminden Bänne

Weitere Aussichten: Unbeständig und kühl.

|            | •      |                 |     |
|------------|--------|-----------------|-----|
| Temperatur | en am  | Montag, 13 Uhr: | :   |
| Berlin     | 8°     | Kairo           | 19  |
| Bonn       | 90     | Kopenh.         | -84 |
| Dresden    | 10°    | Las Palmas      | 18  |
| Essen      | 8°     | London          | - 9 |
| Frankfurt  | 11°    | Madrid          | 16  |
| Hamburg    | 8°     | Mailand         | 14  |
| List/Sylt  | 6°     | Mallorca        | 24  |
| München    | 11°    | Moskau          | 2   |
| Stuttgart  | 11°    | Nizza           | 129 |
| Algier     | 24°    | Osio            | 1   |
| Amsterdam  | 7°     | Paris           | 10  |
| Athen      | 15°    | Prag            | 10  |
| Barcelona  | 18°    | Rom             | 12  |
| Brüssel    | 8°     | Stockholm       | _O. |
| Budapest   | 14°    | Tel Aviv        | 18  |
| Bukarest   | 16°    | Tunis           | 18  |
| Helsinki   | ľ°     | Wien            | 14  |
| Istanbul   | 7°     | Zürich          | 11  |
| _          |        |                 |     |
| Konnenki   | TERRET | am Mittwork:    | K 2 |

Uhr, Untergang 18.39 Uhr; Mondaufgang: 11.26 Uhr, Untergang: 3.41 Uhr.

in MEZ. zentraler Ort Kassel.

aufgewirbelt, in Zukunft auch schon l6jährige ans Steuer zu lassen. Momentan ist der Plan zwar noch nicht gesetzesreif, aber die Regierung hat mehrere Kommissionen eingesetzt, die ihn abklopfen sollen. Und in Paris glaubt man heute schon, daß die Herabsetzung des Mindestalters kommt - allerdings mit zwei Einschränkungen: Die jungen Verkehrsteilnehmer dürfen nur in Begleitung Erwach-sener selbst chauffieren und sie müssen die verkehrsreichen langen Wochenenden sowie den kolektiven Start in die Ferien meiden. Einschneidende Veränderungen in den Bestimmungen des Straßenverkehrs werden in Frankreich meist von einer Welle heftigen Protestes begleitet. So war es, als den Franzosen mit den "codes en ville" plötzlich abverlangt wurde, auch in Innenstädten das Abblendlicht einzuschalten. Ein Aufschrei der Entrüstung ging ebenfalls durch die Nation, als nach dem allgemei-

nen Tempolimit die Höchstge-

schwindigkeit bei Regen auch noch auf 80 (110 auf Autobahnen)

Solange die Frage, ob die Young-ster sich auch schon auf den Fahrersitz schwingen dürfen, noch mehr theoretisch behandelt wird, bleiben die Reaktionen zwar gemäßigt, insgesamt aber eher negativ. So erklärte ein Sprecher des Dach-verbandes der Versicherer, daß die Assekuranzen das versicherten. was man ihnen auftrage. Die Zu-kunft werde eben zeigen, was es koste. Man könne vielleicht die Statistik der Fahranfänger heran-ziehen, um einen Eindruck zu bekommen. Diese ist verheerend. Danach verursachen Anfänger in Frankreich etwa viereinhalb Mal so viele Unfälle wie erfahrenere Auto-

fahrer. Zweifel an den neuen Plänen hat man auch bei den Automobilclubs. Hier sieht man jedoch eine andere Gefahr. Charles Allante, Sprecher der "Association française des au-tomobilistes" bringt es auf einen schlichten Nenner: "Die Anfänger sind immer nur so gut, wie die Erwachsenen, die sie begleiten." Und da hat Allante seine Zweifel. Gerade die Verkehrsprofis hätten jeden Tag Gelegenheit zu beobachten, wieviele Autofahrer immer wieder kraß gegen alle möglichen Regeln verstießen: "Solche Leute können kaum richtiges Verhalten am Steuer weitergeben." Hinzu kommt, daß in Frankreich vor der Fahrprüfung nicht zwangsläufig die Fahrschule besucht werden muß. Fahren lernen kann der Anfänger auch privat, er muß nur seine Prüfung vor einer staatlichen Kommission ablegen. Vom medizinischen Standpunkt

aus hat der Psychiater Edmond Guillibert vom bekannten "Höpital Necker" jedoch kaum Bedenken. Bei der Frage 16 oder 18 komme es letztlich nicht auf das Alter, son-dern auf die Reife an. "Bei jünge-ren Menschen sind bekannterma-Ben auch die Reflexe und Reaktionen besser als bei älteren", sieht er auch einen Vorteil in der Herabsetzung der Altersgrenze. Voraussetzung der Antersgrenze. Voraussetzung sei allerdings genügend Praxis in der technischen Beherrschung des Fahrzeugs und davon könne man heute bei den jungen Leuten schon früher ausgehen.

Kaum einen Grund, sich gegen die Pläne der Regierung zu stem-men, haben die Fahrschulen des Landes. Das Gesetz, wenn es denn eines würde, bescherte den Stra-ßen Frankreichs zumindest theoretisch rund eineinhalb Millionen mehr Autofahrer.

# Wirtschaftspolitik mit Orientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln."

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe – ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft.

Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung bewiesen. Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft.

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift

"Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

"Orientierungen" bringt in Heft 14 unter anderem Beiträge zur Renaissance der Sozialen Marktwirtschaft und zum ökonomischen Staatsversagen sowie eine Untersuchung über Subventionen und Sparmöglichkeiten für öffentliche Haus-

halte. Oswald von Nell-Breuning beschreibt die Notwendigkeit einer souveränen Unternehmensführung in gleichwertiger Verantwortung vor Kapital und Arbeit Die Marktwirtschaft in Japan und einige Gesundheitssysteme des Auslandes werden vorgestellt. Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -

Bitte schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1

